Biblioteka Główna UMK Toruń 50440

V-498

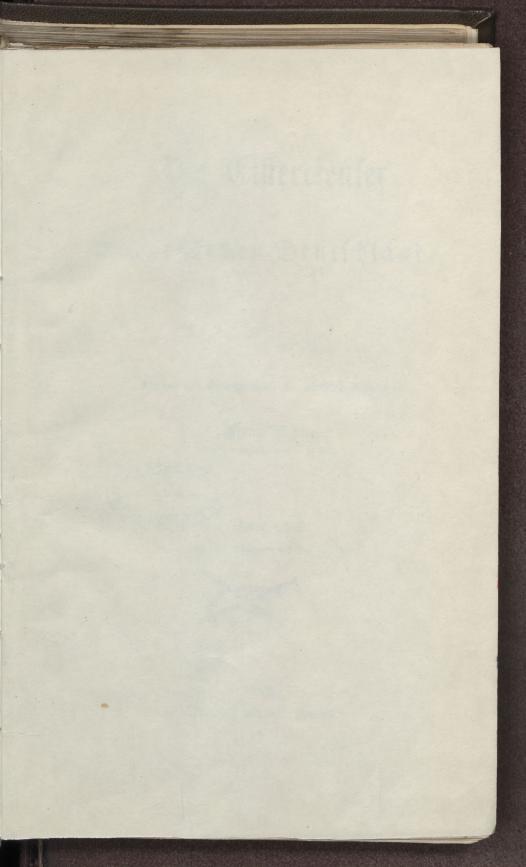

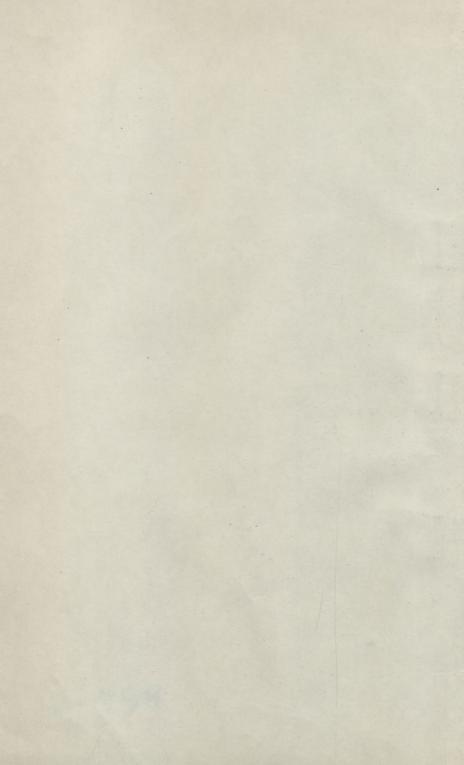

# Die Cistercienser

bes

## nordöstlichen Deutschlands.

Ein Beitrag

3111

Rirchen . und Culturgeschichte des deutschen Mittelafters

nou

Franz Minter, Prediger zu Schönebeck a. d. Elbe.



Erfter Theil.

Bis jum Muftreten ber Bettelorben.



Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1868.



### Dorworf.

und rine Some deutschen Etragang eine deutschen Ein

late, la ergab fich durans and die countliese Begrenemin

Meine vor drei Jahren erschienenen "Prämonstratenser des zwölsten Jahrhunderts" sind im Ganzen von der Kritik durchaus freundlich beurtheilt worden. Man hat es dabei mehrfach ausgesprochen, wie wünschenswerth es sei, die Geschichte der religiösen Gemeinschaften auf Grund des neuerdings so reichlich zu Tage geförderten Materials neu zu bearbeiten.

Das vorliegende Werk ist in gewissem Sinne eine Fortsetzung des Buches über die Prämonstratenser. Als der genannte Orden von der Culturarbeit im Wendenslande abtrat, traten die Cistercienser mit frischen Kräften für ihn ein. Die Germanisirung und Christianisirung des Wendenlandes bildet im vorliegenden Buche zwar nicht ausschließlich den Inhalt, aber diese Arbeit mußte der Natur der Sache nach vorzugsweise hervorgehoben

werden. Es war dies die bei weitem hervorragendste Thätigkeit des Ordens im nordöstlichen Deutschland.

Da ich dies als den Brennpunkt des Werkes ansfah, so ergab sich darans auch die räumliche Begrenzung des Gebietes, das zu behandeln war. Es ist im Westen die Weser, im Süden die böhmischen Gebirge, im Norden das Meer als Grenze angenommen worden, nach Osten hin aber das Gebiet so weit ausgedehnt worden, als sich noch eine Spur deutschen Elementes und deutschen Einsslusses zeigte. Es läßt sich streiten, ob diese Abgrenzung die allein zulässige war: Daß sie innersich möglich war, wird jeder zugeben, der weiß, wie Sachsen (d. h. Ostsfachsen incl. Thüringen) mit den Ländern seiner Colonissation im wendischen Gebiete allezeit eine eigenartige Geschichte gehabt hat.

Uebrigens habe ich die Gesammtgeschichte des Ordens in einem höheren Grade berücksichtigt, als dies bei den "Prämonstratensern" geschah; der sehr straffe Zusammen-hang der einzelnen Klöster mit dem Gesammtorden bei den Cisterciensern erforderte dies. Die Annales Cistercienses, die dem Buche als Anhang beigegeben sind, bieten ein Verzeichniß der Stiftungen des Ordens für ganz Deutschland nebst den geschichtlich dazu gehörigen Ländern, der Schweiz, Elsaß, Lothringen, Bel-

gien, Holland und den dentschen Oftseeprovinzen. Um des engen Zusammenhangs willen sind indeß auch die Cistercienserklöster Dänemarks, Norwegens, Schwedens, Polens und Ungarns mit aufgenommen worden. Das alphabetische Register, welches beigefügt ist, dürste das Werk zu einem bequemeren Handbuch machen, als es z. B. Manrique und Jongelinus bieten.

Es ist mein Bestreben gewesen, überall auf die urssprünglichen Quellen zurück zu gehen und die gesammte einschlägige wissenschaftliche Literatur zu benutzen. Wer indeß weiß, mit welcher Mühe und Schwierigkeit es verbunden ist, an einem kleineren Orte jeder Zeit die ersforderlichen Hülfsmittel zu erhalten, der wird hoffentlich nachsichtig urtheilen, wenn das eine oder andere Werk unbenutzt geblieben ist. Meinen Dank habe ich außer manchem andern besonders dem leider zu früh verstorbenen Bibliothekar Dr. Bethmann in Wolfenbüttel und dem Herrn Director Professor Dr. Wiggert in Magdeburg für freundliche Unterstützung meiner Arbeit zu sagen.

Das vorliegende Buch will Monographieen über einzelne Klöster keineswegs überflüssig machen; der Verfasser hat im Gegentheil den Mangel guter Klostergeschichten vielsach störend empfunden und wird ihn noch mehr empfinden, wenn es sich um die Bearbeitung des beabsichtigten zweiten Theiles handeln wird, der die Culturthätigkeit der einzelnen Klöster im dreizehnten Jahrhundert,
die Nonnenklöster nach der Regel von Citeaux, sowie die Entwickelung des Ordens dis zur Resormationszeit hin
zum Gegenstand haben wird. Das Erscheinen dieses
zweiten Bandes, das schon theilweis vorbereitet ist, wird
indes von der Aufnahme abhängen, welche der vorliegende
findet.

Schönebeck, im Juli 1868.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

#### I. Die Jeftsetzung in Sachsen von 1127—1147. S. 1.

Umschau in Sachsen. Der Cistercienserorben. Waltenrieb. Volkerobe. Amelungsborn. Pforte. Sittichenbach. Georgenthal (die Benedictiner). Walbsassen. Marienthal. Ribbagshausen. Michaelsstein. Ichtershausen.

#### II. Der Stillstand der Ordensentwickelung von 1148—1168. S. 55.

Der heilige Bernhard und der Kreuzzug. Reifenstein. Loccum. Stellung des Ordens zum Streit zwischen Kaiser und Papst. Consad von Libeck. Der Gewinn des Ordens aus dem Kampse. Berns von Schwerin.

#### III. Die Festsekung im Wendenlande von 1169—1198. S. 89.

Der Kaiser und ber Orben. Hohes Ansehen der Cistercienser. Das Wendenland. Der Orben bietet die geeigneten Kräfte zur Eultur des Landes. Die familiares und Laienbrüder. Handel und Wandel. Doberan. Dargun. Elbena. Colbaz. Oliva. Reinseld. Ruhstloster. Zinna. Lehnin. Altencelle. Buch. Dobrilng. Lenbus. Die polnischen Klöster.

#### IV. Die Ablütsie des Ordens von 1198-1227. S. 154.

Innocenz III. und Honorius III. Die Cistercienser und die deutsschen Könige. Die Kreuzzugspredigt. Mariens und Hostiens-Eultus in den Klöstern. Resignien. Der Ans des Ordens. Zudrang zu den Klöstern. Die Bischöse Conrad von Halberstadt, Waldemar von Schleswig, Vincentius und Ivo von Krasan. Bernhard von Lippe und andere Ritter treten in den Orden.

#### V. Die Missionsthätigkeit der Cistercienser. S. 218.

Die Ostsee und die heidnischen Bölker. Livland. Michaeliskloster zu Reval. Berthold von Loccum Bischof. Bischof Albrecht verwendet die Eistercienser zur Mission. Mönch Dietrich als Diplomat, Abt von Dünamünde und Bischof von Estland. Mönch Peter aus Hemmenrode. Bernhard von Lippe. Gottfried von Pforte. Abt Florentins. Friedrich von Altencelle. Der Prior von Riddags-hausen. Baldnin von Alna. Nicolans von Dargun. Dünamünde.

Die Mission in Preußen. S. 263 ff. Abt Gottsrieb von Lekno und der Mönch Philipp. Christian aus Oliva. Mönch und Bischof. Die Ritterbrüder von Dobrin. Christians friedliche Missionsbestrebungen. Der deutsche Kitterorden und sein Kampf mit dem Bischof. Die Cistercienser geben die Mission auf.

#### Anhang:

- 1. Literatur. G. 297.
- 2. Ueber die Zeit der Gründung von Leubus. S. 301.
- 3. Excurs liber Bischof Christian von Preußen. S. 304.
- 4. Abt Zlauko von Offegg. S. 306.
- 5. Ercurs über Dilnamiinde. S. 306.
- 6. Excurs über Bernhard von Lippe. S. 308.
- 7. Excurs über Bischof Gottfried von Defel. S. 309.
- 8. Annales Cistercienses. S. 315. Nachtrag bazu S. 396.
- 9. Innocenz III. bevollmächtigt ben Abt von Lekno zur Prebigt unter ben Heiben in und bei ben polnischen Diöcesen. S. 364.
- 10. Bur Befehrungsgeschichte ber Preußen. S. 366.
- 11. Miracla St. Volquini, primi abbatis in Sychem. S. 368.

Register. S. 397.

### Die Festsetzung in Sachsen von 1127—1148.

Es war nicht lange vor 1127, daß die Gräfin Abelheid von Klettenberg den Abt Alfrid von Hubseburg anging, in bem Harzthale zu Walkenried ein Kloster zu errichten und daffelbe mit einer Colonie seines Benedictinerklosters zu besetten. Ihr Mann Volkmar, eine in ganz Thuringen rühmlichst bekannte Persönlichkeit, war um 1120 in Hubseburg Mönch geworden und hatte mit Zustimmung seines Sohnes, seiner Gattin und seines Bruders seine Güter dem Rloster übergeben. Abelheid hatte sich jedoch den Rießbrauch von einem Theil derselben auf Lebenszeit vorbehalten und gedachte nun diesen Theil zur Gründung eines eigenen Alostes zu verwenden. Walkenried schien ihr ein passender Ort dafür. Abt Alfrid erwog den Antrag mit seinen Klosterbrüdern, kam aber zu dem Entschluß, auf den Wunsch Adelheids nicht einzugeben. Der Gründe für diese Ablehnung waren viele und sie alle brachten dem Convent die Ueberzeugung, daß eine neue Kloster= stiftung für Hubseburg mehr schädlich als nützlich sei.

Abelheid ließ sich indeß so leicht von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Sie erwarb zunächst Walkenried mit den beiden benachbarten Dörfern Immenrode und Snaveresthorp von Huhseburg gegen anderweitige Entschädigung zurück, um biesen Besitz dem zu errichtenden Kloster frei übergeben zu können, und sah sich nach geeigneten Mönchen für dasselbe um\*).

Sachsen war nicht arm an Klosterstiftungen, und man bätte meinen sollen, sie hätte bier die Männer finden können, welchen fie mit Bertrauen die beabsichtigte Stiftung hatte übergeben fönnen. Am Harz hatten die Augustiner Chorberren eine Anzahl von lebensfräftigen Stiftungen erst vor Rurzem errichtet: der Orden stand hier in erster Jugendfrische. Aber die Augustiner waren feine Mönche, sondern Ordenspriester, und ihre Stätte war nicht in einem entlegenen Gebirgsthale, sondern an hervorragenden Bunkten. Grade um diese Zeit, wo Abelheid mit ihren Gründungsgedanken sich trug, tam Norbert, der Stifter der Prämonstratenier, als Erzbischof nach Magdeburg; mit seinem glänzenden Namen zog die Runde von seinem Orden durch das Sachsenland. Allein mehr als eine solche Kunde hatte man bisher von dem Orden nicht. Derfelbe hatte selbst in Magdeburg trotz Norberts Bemühungen nicht festen Fuß fassen können. Und dann waren die Prämonstratenser wie die Augustiner Priester. Walkenried batte für sie dieselben Bebenken gehabt.

Es blieb der Mönchsorden der Benedictiner übrig. Hatte Huhseburg abgelehnt, so ließ sich doch vielleicht ein anderes von den zahlreichen Benedictinerklöstern Sachsens und Thüringens zur Uebernahme der Anlage bereit sinden. Allein die Kraft der Benedictiner in Sachsen ist überhaupt abgestorden; sie gründen keine neuen Klöster mehr, denn sie wollen keine neue Arbeit. Die vielen Gründe, welche Huhseburg von der Gründung eines Klosters in Walkenried abhielten, sind schließlich wohl in dem Einen zusammengekommen, daß eine neue Stistung die Arbeit vermehre und die Güter des eigenen Klosters schmälere. Hören wir, wie der Bischof Anselm von Havelberg zwanzig Jahre später das Leben in Huhseburg schildert. Es geschieht das zwar in einer Streitschrift gegen den Abt Egbert,

<sup>\*)</sup> Urkundenbuch von Walkenried I, 1—3.

## Die Cistercienser

bes

nordöstlichen Deutschlands.

I.



aber die Schilderung wird um defwillen nicht minder wahr sein. Er pergleicht ben Egbert mit ben ersten Mönchen Antonius und Hilarius und sagt: "Jene waren mit einem schlechten Well zufrieden, um nothbürftig bie Blöße bes Leibes zu becken und die rauhe Rälte zu mäßigen; Du thust nicht also. Jene fuchten hungernd ihren Lebensbedarf durch eigner Hände Arbeit und nahmen Hacke und Karst in die Hand: Du thust nicht alfo. Jene litten Mangel; Du schwelast im Ueberfluß. Jene wurden verfolgt und geängstigt; Du führst ein ruhiges und bequemes Leben. Jene irrten in den Einöden umber; Du fiteft gemächlich inmitten der Deinen auf erhabenem Seffel." Und mit bitterer Fronie schildert er dam das Treiben der Benedictiner überhaupt. "Kein verständiger Mann wird je baran zweifeln, daß die Monche ein beschauliches Leben führen; aber daß ihr Leben ein thätiges sei, das möchte ich feineswegs und selbst dann nicht behaupten, wenn einige von ihnen außerhalb des Klosters auf dem Markte herumlungern, über Besitzungen streiten, vor weltlichen Gerichten erscheinen, und ihre Bauern mit Gelderpressungen erbittern. Auch bas fann ich nicht grade als ein thätiges Leben ansehen, wenn andere im Rloster das Schweigen brechen, müßiges Geschwätz treiben und über jeden andern Orden, ja über die ganze Welt unbarmberzig zu Gericht sitzen. Ich will es zwar gern anerfennen, daß es darunter auch einige giebt, welche Jesum, der in den Geringsten zu ihnen kommt, freundlich aufnehmen und dem Dienst der Martha mit Fleiß dabei obliegen. Ich will es ferner anerkennen, daß es andere giebt, welche durch Schreiben, Lefen, Singen auch etwas von einem guten Werke zu Stande bringen und dem Rlofter Nuten stiften. Aber es fehlt auch an jener Einfalt nicht, die andere braußen arbeiten und für die Bedürfnisse des Klosters sorgen läßt, und das für ein beschauliches Leben hält, im Rloster müßig zu sitzen und die Hände in den Schoof zu legen, sein tägliches Brod ohne Mübe zu haben, seine Kleidung ohne Anstrengung in Empfang zu nehmen, sorglos und mit Muße zu schlafen, von Winkel zu Winkel nach Behagen mit gravitätischem Schritt einber zu spa=

zieren, den Weggang und die Ankunft des Abtes, sowie die Abwesenheit oder Anwesenheit des Priors pfiffig zu erfor= schen, die Ankommenden in Bezug auf das, was es draußen Neues giebt, neugierig auszufragen, mit versteckter Zeichensprache zwar die Zunge schweigsam zu erhalten, aber mit Handbewegungen ibren Gebrauch zu ersetzen, alles zu verwirren und, um es kurz zusammen zu fassen, an Allem über das Bebürfniß binaus Ueberfluß zu haben und in diesem Ueberfluß mußig leben zu können. Sehen die Mönche ihren Eigenwillen irgendwie gehemmt, so sind sie sogleich voller Unwillen, murren im Geheimen oder geben ihrem Unmuth in offenem Wider= ftreben Ausdruck. Oft nehmen fie auch zu ben Schlupfwinkeln, ben Schutzörtern für Sünden, ihre Zuflucht, beobachten eine ftolze Schweigsamkeit unter bem Schein ber Klosterordnung, und es ist doch mehr der Same eines verwerflichen Unwillens als einer frommen Hingebung. Während sie dann das Elend und die Schuld ihrer Sünde im Herzen auskochen laffen, und sie weder beichten noch bereuen, trinken sie den Kelch ihrer eigenen Bitterkeit bis auf die Hefe. Es giebt unter ihnen auch einige, welche es zu einer großen Stärke im beschaulichen Leben bringen, die Annehmlichkeit der Tafel auf das reichlichste und gierigste koften, dabei vom Weine der Gelage betäubt werden und bisweilen, den Leib mit Tett angefüllt, sehr spirituelle Benüsse haben." \*)

Was Abelheid in Sachsen nicht fand, fand sie am Niederschein. Sie soll eine Wallfahrt zum heiligen Quirinus nach Neuß und zu den Gräbern der Märthrer von Söln gemacht und dabei nach Altencampen gefommen sein\*\*). Gewiß ist, daß sie in diesem 1122 gestifteten Sistercienserkloster die Männer fand, welche zur Uebernahme der neuen Stiftung bereit waren. Im Jahre 1127 wurde der Grund zu dem neuen Kloster geslegt, und am 20. Januar 1129 zogen bereits zwölf Mönche

<sup>\*)</sup> Anselm's Sendschreiben an Egbert in Illgens hift. Zeitschrift X, 2. 98. 115. 116 (von Spieker).

<sup>\*\*)</sup> Jongelinus, Notitia abbatiarum Cistere. II, 1.

und zwölf Laienbrüder, mit dem Abt Heinrich an der Spitze, in dasselbe ein.\*) Walkenried öffnete den Cisterciensern die Pforte ins Sachsenland.

Der Ciftercienserorden war eine Berjüngung der Bene-Dictiner. 3m Jahre 1098 ging Robert mit mehreren Genoffen aus dem Benedictinerklofter Molesme, um sich in dem wilden Waldthale von Citeaux nieder zu laffen. Gegenüber der Berweichlichung, dem Reichthum und dem Berfall der Klosterzucht in ben Benedictinerflöftern wollte man alte Strenge, Armuth und Entsagung, wie sie die Regel Benedicts forderte, ganz wieder herstellen. Alles Weichliche und Ueberflüssige an Rleibung und am Lager, das sich bei den Benedictinern einge= schlichen bat, wird beseitigt; vom Tische verschwinden die verschiedenen Gerichte und alles Fleisch: es ist ihr Bestreben, die aröfte, ärmlichste Einfachbeit berzuftellen. Sie wollen ferner nur Mönche, nicht zugleich Priester sein. Alle priesterlichen Berrichtungen, so weit sie nicht den Gottesdienst im Aloster selbst betreffen, sind ausgeschlossen. Man will keine Barochial= firchen verwalten, feinen Altardienst außerhalb übernehmen, feinem Laien außer den Lobnarbeitern des Klosters, die im Aloster sterben, ein Begräbniß gestatten, feinen Zehnten von andern Leuten besitzen. Zinsende Dörfer und Renten von Mühlen oder Defen zu haben, war streng untersagt. Leben wollen sie von Händearbeit, vom Ackerbau und von der Viebzucht. Zu diesem Zwecke wollen sie Ländereien, Weinberge, Wiesen, Wälder und Gewässer, lettere zur Anlage von Mühlen und zum Fischfang, übernehmen. Alle diese Besitzungen sollen aber von den Wohnstätten anderer Menschen fernliegen und man will sie nur zum eignen Bedarf nuten. Auch Pferde und Bieh der verschiedenen Art, wie es dem Menschen nöthig ist, darf man halten. Die Klöster sollen nicht in Städten, in Burgen ober in Dörfern angelegt werben, sondern an Orten, die vom Treiben der Menschen möglichst entfernt liegen. Wald- und Sumpf-Thäler, sowie Flugniede-

<sup>\*)</sup> Manrique, Annales Cisterciensium I, 191,

rungen, das sind die Stätten der Cistercienser. Tont in den Namen ber Benedictinerflöfter Berg, Burg und Stadt am baufigsten uns entgegen, so sprechen die Cistercienserklöster von Thal Bach, Fließ, Born, Feld, Wald. Der beilige Bernhard giebt den Thälern eine geistliche Bedeutung: "In den Thälern ist die Fruchtbarkeit; dort gedeiben die Bflanzen, bier findet man die vollen Aehren; bier gewinnt man hundertfältige Frucht. Die Thäler bört man überall da nennen, wo die Demuth gevriesen wird. Dort pflanzt, wo die Wasser fliegen; denn da ist die Külle geistlicher Gnade! An dem Orte lagt uns fest stehen, damit wir nicht verdorren und uns nicht bewegen lassen durch jeden Wind!"\*) Weil aber die Monche durch die Arbeit leicht von ihren gottesbienstlichen Verrichtungen im Kloster abgezogen werben konnten, so beschloß man für die ökonomische Thätigkeit Halbmönche, Laienbrüder, bartige Brüder oder Conversen genannt, aufzunehmen. Diese sollten an Allem im Kloster Theil baben, abgesehen von dem, was den eigentlichen Mönch aus= machte. Sie follten die Wirthschaftshöfe leiten und die Dekonomie besorgen. Denn die Wohnung der Mönche ist ausichließlich im Kloster. Auch Dienstleute (mercenarii) können angenommen, aber sie müssen mit dem Kloster auf das engste perbunden merden. \*\*)

Man sieht, es ist eine Reformation des Mönchslebens, die angestrebt wird. Weil die Welt mit ihrem Treiben in die Klöster eingedrungen ist, sucht man nach einer Form, welche die Welt absolut fern hält. Daher die Anlage der Klöster in abgelegenen Waldthälern und das Bestreben, die möglichst einsachen Bedürsnisse selbst zu erwerben. Unabhängig von jedem weltlichen Einsluß und entsagend jedem Einsluß auf die Welt, will man in einem von der Welt abgeschlossenen Anachoretensleben einzig und allein das Mönchsideal verwirklichen. Die grauen Mönche, wie sie später von ihrer grauen Ordenstracht

<sup>\*)</sup> Bernardi Sermones (ed. Basileae) 1566, p. 102.

<sup>\*\*)</sup> Festschung von 1101. Manrique, Ann. Cist. I, 33. 34. Miraei Chronicon Cisterciense, p. 25.

genannt wurden, blieben indessen zunächst Sonderlinge in der Mönchswelt und würden es vielleicht für immer geblieben sein, wenn sie nicht in Bernhard von Clairvaux das besebende Element und in dem dritten Abte von Citeaux, Stephan, ein organisatorisches Talent erhalten hätten.

Bernbard trat 1113 mit breifig Gefährten in das Kloster Siteaux ein, und nachdem noch in diesem Jahre die erste Tochterstiftung zu Ferté im Sprengel von Chalons, und 1114 die zweite zu Pontigny batte errichtet werden können, wurde Bernhard selbst, erst 25 Jahre alt, als Abt mit einer Ordenscolonie ausgeschickt, um 1115 das Kloster Clairvaur zu gründen. Die Macht seiner Persönlichkeit, die bald bie erfte seines Jahrhunderts in der Kirche wird, seines Wortes und seines Beispiels treibt Tausende in den Orden. Indem er nicht blos der Leiter seines Ordens wird, sondern auch Bäpste und Könige in seiner Hand hat, illustrirt er die Theorie von ber Einflufilosigkeit des Ordens auf die Welt, ohne daß er es will, in gar merkwürdiger Weise. Rlöster auf Klöster ent= stehen; es vergeht bald fein Jahr, das nicht 10, 12, 15 und mehr Stiftungen aufzuweisen hätte. 1122 wird vom Erzbischof Friedrich von Köln das erste deutsche Kloster dieses Ordens. in Altencampen bei Gelbern gestiftet und von Morimund aus, der vierten Tochter von Citeaux, besetzt, um bald Mutterkloster von den meisten norddeutschen Klöstern zu werden. Fürsten und Fürstensöhne, wie der Bruder des Kaisers Conrad III., der nachmalige Bischof Otto von Freisingen, Erzbischöfe und Bischöfe treten in den Orden; aus ihm werden bald Bischöfe und Cardinale gewonnen, und 1145 wird ein Schüler Bernhards als Eugen III. auf den päpstlichen Stuhl erhoben.

Als nach Bernhards Eintritt die Ordensklöster sich zu vermehren begannen, da entwarf der praktische Engländer, der Abt Stephan Harding von Citeaux, im Jahre 1118 eine Organisation, welche alse Klöster auf das engste mit dem Stammkloster sowohl als unter einander verband. Der Grundsgedanke bei dieser in der charta charitatis geregelten Organis

fation ist der des Bietätsverhältnisses der jüngeren Klöster gegen die älteren, der Töchter gegen die Mütter und deren Mutterklöster. Citeaux ift Haupt des ganzen Ordens; ihm zur Seite steben beffen vier ersten Töchter: La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimund. Jedes von diesen fünf Klöstern steht an der Spitze der Reihe von Stiftungen, welche unmittelbar oder mittelbar von ihm abstammen und hat auf dieselbe Einfluß. Der Zusammenhang mit dem betreffenden Hauptfloster wird auf das sorgfältigste gepflegt. In Michaelstein sieht man noch heute im Capitelsaal das Zeichen von Morimund an der Nordwand, ein griechisches Kreuz mit den vier Buchstaben M. O. R. S. Ja selbst in der Thur findet sich dieses Zeichen. Das Vaterrecht erwarb sich ein Kloster über ein anderes durch Aussendung eines Mönchsconvents, der außer dem Abt aus mindestens zwölf Mönchen bestehen mußte. Man wollte abbildlich den Herrn mit seiner Jüngerschaar darstellen. Ausstattung mußte das ältere Kloster mitgeben an Büchern: ben Pfalter, ein Hmnarium, Collectaneum, Antiphonarium, Graduale, Missale und die Regel, später noch das Ordensbuch. Es war dies die nothwendige Bedingung für Erfüllung der gottesbienstlichen Verpflichtungen. Und damit der Convent sofort nach der Ordensregel leben konnte, mußte beim Einzug auch schon eine Capelle (oratorium), der Remter, der Schlafjaal, die Zelle für die Gafte und für den Pförtner gebaut fein. Erst von dem Tage des Einzugs an rechnete man das Bestehen des Klosters, während der Anfang seiner Gründung stets um etwas früher fällt. Alles dies, das meist innerhalb eines Jahres zu Stande fam, war in den meiften Fällen nur ein Nothbau, das Dratorium nur eine Capelle. Die Kirche baute ber Convent regelmäßig erst dann, wenn er schon an Ort und Stelle war, und da ja die Kirche der bauliche Mittelpunkt eines Klosters war, konnte die vollständige Klosteranlage auch erft nach dem Einzug des Convents stattfinden.

Es sollte kein Abt die Gründung einer neuen Abtei übernehmen, wenn er nicht in seinem Kloster sechzig Mönche habe, und auch dann nur mit Genehmigung des Generalcapitels. Ferner soll er sich mit seinem Baterabt, ober falls dieser zu weit ist, mit zwei Nachbaräbten über die Zweckmäßigkeit der Anlage und des Ortes der Anlage berathen. Und ebenso hat der Abt dafür zu sorgen, daß die neuentsandte Colonie für die erste Zeit entweder vom Weutterkloster oder von einem dritten die nöthigen Existenzmittel erhält, damit sie nicht zur Schande des Ordens genöthigt werde, zu betteln.\*)

Man kann vollständige Geschlechtsregister entwersen, welche die Abstammung und Abhängigkeit klar machen. Wir führen eine Geschlechtsreihe aus Norddeutschland zur Veranschaulichung vor:

| Morimind<br>Utencampen |        |                       |
|------------------------|--------|-----------------------|
|                        |        |                       |
| Pforte                 | Sichem | Ribbagshausen Doberan |
| Altzelle Leubus        | Lehnin | Dargun Pelplin        |
| Reuzelle               | Chorin | Buďow                 |

Es war eine streng militairische Glieberung, und mit militairischer Genauigkeit wurde die Unterordnung unter die höhern Stusen verlangt. Ganz besonders kam diese militairische Ordnung in den jährlichen Bistationen zur praktischen Geltung. Diese Bisitationen waren gewissermaßen die Klosterrevnen. Ieder Abt hatte nämlich die Pflicht, jedes Jahr die Tochtersköfter zu visitiren. Der Abt von Altencampen war, um das vorweg zu nehmen, Baterabt für Walkenried, Amelungsborn, Bolserode und Michaelstein, und mußte alle Jahre jedes dieser Klöster visitiren. Walkenried hatte eine gleiche Verpflichtung sür Pforte und Sittichenbach, und so ging es die Reihe herunter. Es behielt dabei also jedes höher stehende Kloster einen mittelsbaren Einfluß auf die jüngeren, und nicht selten wurde durch Generalcapitels Beschluß dieser zu einem directen. Wurden diese Visitationen mit rechtem Ernst gehandhabt, und es ist das

<sup>\*)</sup> Beschluß von 1134 bei Manrique, Annales Cisterc. I, 276.

lange Zeit geschehen, so boten sie die beste Gewähr für die Bewahrung der ursprünglichen Alosterzucht. Der visitirende Baterabt konnte und sollte nämlich alle Schäden abstellen, bessern, einwirsen, strasen, und den Abt nach viermaliger fruchtsoser Ermahnung mit Hinzuziehung einiger anderen Ordensätte sogar absetzen. Sine neue Abtswahl wurde zwar von den Mönchen vollzogen, aber unter der Leitung des Baterabts. Um die Ehrsucht gegen das Mutterkloster zu beweisen, mußte der Abt des Tochterklosters wenigstens einmal im Jahre das selbe besuchen.

Die Absetzung des Abts wurde später dem Generalcapitel vorbehalten. Stephan ordnete nämlich außer jenen Bisitationen noch ein jährliches Generalcapitel an, auf welchem alle Ordensäbte zu Citeaux erscheinen mußten. Nur Krankheit war ein zulänglicher Entschuldigungsgrund für das Wegbleiben; jedes andere wurde streng geabndet. Man legte auf diese Versammlung stets ein sehr großes Gewicht, und mit Recht. Sie hatte ben Zweck, allgemeinere Schäben zu beseitigen. Bestimmungen zu erlassen, die für den ganzen Orden Gesetzeskraft hatten, das religiöse Leben zu beben, neu zu beleben, lau gewordene Aebte von neuem anzufeuern. Auf solchen zahlreicheren Versamm= lungen werden immer einige bervorragende und von dem Eifer für die Sache ergriffene Männer sich finden, welche durch ihr Wort aufrütteln und neu anfrischen. Es muß mit einer solchen Berjammlung schon sehr weit gekommen sein, wenn die Laubeit, ja wohl der Gegensatz gegen den Zweck, das große Wort führen kann. Solche Geifter pflegen boch wenigftens zurück zu balten. Und in Citeaux, welch gewaltigen Eindruck muß es gemacht haben, wenn der heilige Bernhard, der allverehrte, des Ordens Zierde, fein Wort ertonen lieft! Und es gab zu feiner Zeit und nach ihm Hunderte, die von gleichem Gifer für den Orben und das Reich Gottes glühten. Das Generalcapitel war ein Heerd voll Kunken, welche auf die einzelnen Aebte flogen und von diesen zu ihren Klöstern überbracht wurden, um dort ein neues Feuer anzugunden.

Die sämmtlichen Orbensklöster waren nach einem Grund-

thpus organisirt und die Ordnung darin war bis aufs Einzelste durch die Regel vorgeschrieben.\*)

An der Spite jedes Klosters stand der Abt. Er batte die Oberleitung des Ganzen, war für die Zucht und die Ordnung verantwortlich. Er repräsentirte als Brälat nach Außen bin das Kloster, schloß im Namen desselben Kaufverträge ab. empfing die Gafte, die das Kloster besuchten und speiste mit ihnen an einem besondern Tische. Im Kloster hatte er ein beionderes Abtshaus und eine besondere Rüche. Er und der Brior wurden vom Convent mit 36r ober in der dritten Berson angeredet, während alle Brüder sonst das Du brauchten (1185). Der Abt verrichtete alle sacramentalen Functionen im Aloster: so weibte er Novizen, an Lichtmek die Kerze, zu Aschermittwoch die Asche, am Palmsonntag die Palmen und zu Oftern das Keuer und den Weihrauch. Er hebt im Chor und bei Processionen die erste Antiphon an und hält auch bisweilen das Capitel. Alle Beamten des Klosters wurden vom Abt ernannt, mußten den Amtseid in seine Hände ablegen und ihm von der Berwaltung ihres Amtes Rechenschaft thun. Der Abt wurde vom Diöcesanbischof geweiht und leistet dabei demselben die Obedienz in folgender Form: "Ich Bruder N., Abt des und des Klosters, verspreche Dir als meinem geistlichen Vater und Bischof sowie Deinen Nachfolgern jeder Zeit die Unterordnung, die Ehrfurcht und den Gehorsam, wie es nach der Regel des heiligen Benedict erfordert wird, zu erweisen, jedoch mit dem Borbehalt, daß unsere Ordensvorschriften dadurch nicht verletzt werben." Ein vom Bischof geweihter Abt übte bann über seine untergebenen Mönche die bischöfliche Aufsicht aus. Er konnte nach Bedürfniß und nach seinem Ermessen Mönche seines Alosters zu Prieftern bestimmen, und der Bischof durfte dann weiter feine Prüfung anstellen, sondern hatte sie nur einfach zu weihen.

<sup>\*)</sup> Nach dem Ordensbuch (liber usuum), das mir in einer niedersbentschen Handschrift der Bonner Bibliothek vorlag. Zugleich sind die Beschlüsse des Generalcapitels mit berücksichtigt; die eingeklammerte Zahl giebt das Jahr derselben an. Um der Vollständigkeit willen sind mehrere Bestimmungen aus späterer Zeit mit ausgenommen worden.

Ein Bischof durfte selbst dann nicht, wenn er aus dem Cisterscienserorden war, einen Novizen weihen, eine Bisitation versanstalten oder sich in die Abtswahl mischen. Nur zur Weihe von Kirchen und kirchlichen Geräthen wurde des Bischofs Thätigskeit erbeten. Doch dursten keine Gebühren dafür gesordert werden.

Der Prior ist bei der Abwesenheit des Abts sein Stellvertreter, jedoch nicht in den sacramentalen Berrichtungen, bei
seiner Anwesenheit der unmittelbare Leiter aller Uebungen und Arbeiten. Er klopft die Tafel als Zeichen zur Arbeit und leitet
die Brüder dabei, wenn der Abt nicht mitgeht. Er ruft die Mönche zum Capitel zusammen, läutet zum Waschen und zieht
die Schelle des Remters für die Diener. Während er dabei
in der Küche die Woche hat, wie jeder andere, darf er nicht
die specielle Leitung eines Ackerhoses oder die Sorge für das
Vieh übernehmen. Ihm legen die Brüder die Beichte ab; er
absolvirt sie und dictirt ihnen die Strafen zur Genugthuung
zu. Wenn der Abt an der Spitze des ganzen Klosters stand,
so stand der Prior an der Spitze des Mönchsconvents. Dort
sorgte er sür die genaue Beobachtung der Ordensvorschriften.

Dem Subprior liegt es ob, die Brüder zur Mette zu wecken. Sonst vertritt er den Prior, wo dieser nicht zugegen ist. So hat er darauf zu sehen, daß die Mönche in der Zwischenzeit zwischen der Lection und dem Capitel sich ordentslich verhalten.

Der Novizenmeister führt die Probebrüder in die Alosterordnung ein. Er geleitet sie zur Kirche, corrigirt sie, hält sie schweigend zur Arbeit an, sorgt für ihre nothwendigen Bedürsnisse, bringt sie ins Capitel, um die Sermonen zu hören, legt ihnen Pönitenzen auf, beschreibt ihnen den Tag ihres wirklichen Eintritts ins Alosterleben, liest ihnen die Regel vor, und wenn das Jahr um ist, so bringt er sie ins Capitel zur Weihe, bereitet das Weihwasser und die Autte und ist bei der Einkleidung behülslich. Nachher weist er ihnen nach der Anordnung des Priors ihre Lagerstätte bei den Mönchen an und ist ihnen zur Hand, um alse Mönchsordnung kennen zu sernen.

Der Sacriftan ober Cuftos hat mit feinen zwei Be-

hülfen die äußere Ordnung des Gottesdienstes zu besorgen. Er läutet zur Kirche, besonders zur Frühmette, zündet im Winter das Licht im Schlassaal an, erleuchtet die Kirche und, wenn es nöthig ist, auch den Gang zur Kirche vom Schlassaal aus. Er schließt die Thüren auf und zu, und ist mit der Kirchenglocke zum Capitel, zur Prim, zur Terz u. s. w. zu läuten, so besorgt er dies. Er sorgt für Wachskerzen in der Kirche, Palmen, Asche, Del für die Delung der Kranken, er ordnet das Meßbuch, den Text, die Gefäße, die Altarbekleidung, die Hossite, den Wein, kurz alles, was zum Gottesdienste gehört.

Der Sangmeifter (cantor) und sein Gehülfe (subcantor) batten ben Gesang zu leiten. Bei den Wechselgesängen stand jeder auf einer Seite des Chors. Er corrigirte Die, welche sich in der Kirche Nachlässigkeiten zu Schulden kommen ließen. Außerdem batte er auf die Tafel aufzuzeichnen, welcher von den Brüdern die Rüche zu beforgen und die Gafte zu bedienen hatte, sowie welcher beim Abendmahl Verrichtungen, oder in der Kirche die Lection zu lesen batte. Ebenso läßt er die zum gemeinfamen Gebrauch bestimmten Bücher schreiben. Unter seiner Aufsicht steht die Bibliothek (armarium), und er sorgt dafür, daß die Bücherkammer während der Zeit der Arbeit und des Schlafens verschlossen ift. In seiner Berwahrung ist der Klosterkalender; am Ofterabend schreibt er das Jahr, die Epacten, Concurrenten und die Indiction ein, verzeichnet die Todten hinein und schreibt die Briefe, worin man das Ableben eines Bruders an die andern Ordensklöster berichtet. Man sieht, der Sangmeister ist zugleich der Küster unserer neueren Zeit, der Schreibmeister und zugleich der Bibliothefar.

Der Siechenmeister (infirmarius ober magister infirmorum) hatte die Aufsicht über das Krankenhaus. Er hielt dort mit den kranken Klosterbrüdern die gottesdienstlichen Zeiten, hatte aber sonst wenig oder nichts mit ihnen zu sprechen. Er pslegte die Kranken, reichte ihnen das Essen (und hier durste auch Fleisch gegeben werden), heizte im Winter das Krankenzimmer, wusch ihnen des Sonnabends die Füße und machte ihnen die Kleider zurecht, wenn sie wieder in den Chor gehen konnten.

Stirbt einer von den Kranken, so legt er ihn auf das Grabtuch zur Erde, schlägt dann mit harten Schlägen die Tafel, und das ist das Zeichen, daß einer gestorben ist, wäscht den Leichnam mit warmem Wasser ab, besorgt die Bahre und was sonst zum Begräbniß nöthig ist.

Der Rellner war der Dekonomie = Berwalter des Klosters und hatte mehrere Gehülfen zur Beforgung feines umfangreichen Amts, zunächst einen Unterfellner, einen Mönch, der ibn vertrat, und mehrere Laienbrüder. Der erste Cellerarius beißt daher auch Großkellner (major cellerarius). Der Rellner allein durfte mit allen Leuten im Rloster ungehindert sprechen; sein Amt erforderte dies. Unter seiner unmittelbaren Aufsicht standen die Ackerhöfe des Klosters; in seine Sand flossen die Erträge und ihm lag die Sorge für den Unterhalt des Conpents ob. Er schaffte die nötbigen Vorräthe in die Rüche. übernahm die Küchengeräthe an jedem Sonnabend von denen, welche die Woche gehabt hatten, und bändigte sie denen ein, bie neu eintraten. Er sorat für die äußere ökonomische Ordnung im Kloster, und da die geringere oder größere Zahl von Mönchen wegen des Unterhalts ihn gerade am meisten berührt, so führt er die Novizen und Laien in das Capitel ein, wenn fie um Gewährung der Probezeit bitten wollen. Ebenso sorgt er für den Unterhalt der Gäste. Er legt dem Abt einmal im Monat oder, wenn es der Abt wünscht, öfter Rechnung ab von bem. was er eingenommen und ausgegeben hat. In seiner Gegenwart thun die Berwalter der Ackerhöfe und die Werkmeister dem Abt Rechenschaft. Der Bruder Rellner war nächst dem Abt und dem Brior die bedeutendste Person im Rloster. Besonders wird kaum ein umfangreicheres Raufgeschäft abgeschlossen, bei dem nicht der Cellerarius mit zugegen wäre.

Als die Klöster größer wurden, gab es neben dem Kellermeister noch einen Börsenmeister (bursarius). Er hatte das erwirthschaftete Klostervermögen an geprägtem und ungeprägtem Silber zu verwahren. Um die Gesahren einer selbstischen Verwendung zu vermeiden, durfte es kein Verwandter des Abtes sein (vor 1257). 1324 wird vom Papst Benedict XII. bestimmt, daß in jedem Kloster zwei Börsenmeister aus der Zahl der älteren Klosterbrüder zu wählen seien, von denen einer erster sein sollte (dursarius principalis). Diese mußten ebenso wie der Kellner einen Eid in des Abtes Hände ablegen, daß sie ihr Amt treu verwalten wollten, und wurde vier Mal von ihnen Rechnung gesordert, während die übrigen Beamten nur zwei Mal nöthig hatten, Rechnung zu tragen\*).

Der Remter-Verwahrer hatte den Speisesaal, das Resectorium oder den Remter, zu besorgen. Er hatte bei Tische Brod, Bier und Wein zurecht zu stellen, für die Handtücher zu sorgen, die Ueberbleibsel von Speise und Trank zu sammeln und zu verwahren.

Der Hospitalarius oder Gastwirth war der Mönch, welcher die Gäste bediente. Er hatte einen Laienbruder zu seiner Verfügung.

Um Eingange des Alosters sag der Bruder Pförtner. Er nahm seinen Plat im Sommer gleich nach ben laudes ein, im Winter sobald es Tag ward. Kam ein Fremder, so fragte er ibn nach dem Gruße: wer er sei und was er wolle. Darauf empfängt er ihn mit gebeugtem Knie, läßt ihn bei ber Zelle Blatz nehmen, meldet bann den Fremden dem Abt, und wenn dieser die Erlaubniß gegeben hat, führt er ihn ins Kloster und sagt ihm, wie er sich zu verhalten habe. Kommen Mönche und Laienbrüder des Ordens, so kann er diese sofort einlassen. Der Pförtner hat in seiner Zelle Brod, um es ben vorüberkommenden Armen zu geben und er vertheilt auch die Ueberbleibsel vom Tische bier an die Armen. Weiber weist er vom Eintritt ins Kloster zurück. Ertont das Zeichen zu einem Gebet, so thut er wie die Brüder in der Kirche. Für die Fälle nothwendiger Abwesenheit vertritt in größeren Alöstern ber Unterpförtner seine Stelle, z. B. wenn er im Schlafhaus Mittagrube balt oder Aber gelassen hat oder seine Woche in der Küche hat.

Der Kleidermeister (vestiarius) hatte die Sorge für

<sup>\*)</sup> Henriquez, Statuta Cisterc., p. 94-106.

bie Verfertigung der Bekleidung der Mönche und Laienbrüder. Unter ihm standen die Schneider, Schuhmacher Gerber und Weber des Klosters. Er war von der gemeinsamen Arbeit des Convents und von den Verpflichtungen zu gottesdienstlichen Functionen befreit; er durfte das Kloster ohne besondere Erlaubniß nie verlassen. Sbenso hatte er für die Betten der Gäste zu sorgen und die Kleidung der Klosterinsassen ausbessern zu lassen (vor 1257).

Sonst kommt noch sehr häusig ein Werkmeister (magister operis) vor. Zunächst gab es vielleicht blos für die Zeiten des Alosterbaues einen solchen. Als aber die Alöster umfangereichere Gebäude und Ackerhöse erhielten, wird immer etwas zu bauen gewesen sein. Auch als Bäcker (fornarius) wird hin und wieder ein Mönch ausdrücklich bezeichnet, und ebenso lagen bisweilen andere Handwerke in der Hand von Mönchen, während im Ganzen meist die Conversen dazu gebraucht wurden.

Außer diesen bleibend an einer Person haftenden Aemtern gab es mancherlei wochenweis wechselnde Verrichtungen im Kloster. Die damit Beauftragten nannte man hebdomadarii ober Wöchner. Jedes Kloster hatte mehrere zu Priestern ordinirte Mönche. Diese wechselten ab in dem Halten der kanonischen Stunden. Einer diente dabei mit den nöthigen Handreichungen. Ein britter las eine Woche lang im Capitel jeden Tag eine Ho= milie nach der Bestimmung des Briors. Ein vierter war dazu bestimmt, den Gästen Sande und Fuße zu waschen. Für die Rüche waren zugleich zwei Wöchner. Sie hatten die Speisen und die Getränke zuzubereiten, Waschwasser, im Winter warmes, bereit zu halten, für die Effenszeit und zum Effen felbst zu läuten. Haben fie in der Rüche keine Arbeit mehr, so sollen fie mit dem Convent zur Arbeit geben. Am Sonnabend haben sie die Tischwäsche und die Handtücher, ebenso die Gefäße zu reinigen, die Küche zu kehren, das gespaltene Holz für den Sonntag bereit zu legen und danach Alles dem Kellermeister zu übergeben. Für zerbrochene Sachen muffen fie im Capitel Buße thun. In der Küche des Abts hatte ein eigner Mönch die Woche.

Wollte Jemand als Mönch in ein Kloster treten, so mußte er mindestens achtzehn Jahre alt und im Stande sein, an einer zweimaligen Tagesmahlzeit sich genügen zu lassen (1157, 1184, 1189, 1190). Hat er sich gemeldet, so wird er nach vier Tagen in das Capitel geführt und vom Abt gefragt, um was er bitte. Der Neuling antwortet: "Um Gottes und eure Barmberzigkeit." Darauf legt ihm der Abt die Strenge der Ordensregel dar und fragt ihn, ob er dies halten wolle. Wenn er das bejaht, entläßt ihn der Abt mit dem Bunsche: "Gott, der dies in Dir begonnen hat, der wolle es auch vollbringen." Drei Tage hinter einander wird er ins Capitel geführt und dasselbe mit ihm vorgenommen. Während dessen wird er blos als Gaft angesehen und weilt im Gasthause des Klosters. Erst wenn er am britten Tage benfelben Entschluß, sich dem Orden anzuschließen, ausgesprochen hat, wird er in die Novizenzelle geführt. Und nun beginnt das Probejahr. Dies Jahr durfte in keinem Falle abgekürzt werden. Dem Abt von Loccum wird 1219 vom Generalcapitel für jeden Freitag ein Fasten bei Wasser und Brod zudictirt, bis er in Citeaux erscheinen würde, weil er einen Novizen vor Ablauf des Probejahres zum Mönch geweiht hatte. Tritt jedoch Jemand aus einem Benedictinerfloster über, so braucht er nur eine Probezeit von vier Monaten durchzumachen und thut dann in der Kirche Profeß. Der Novize hatte sich in firchlichen Zeiten, in der Arbeit, im Rasten, Lesen und Schlafen genau an die Ordnung der Mönche zu binden. Speise und Kleidung erhielt er in berselben Art, wie die Mönche, nur daß er die eigentliche Mönchstracht nicht trug. Die Novizen sollen möglichst im Kloster bleiben; wird einer zu einem Ackerhofe geschickt, so soll er vor Abend von dort zu= rückfehren (1211). Mit dem Makel der unehelichen Geburt Behaftete wurden nicht aufgenommen. Stirbt einer als Novize, so wird ihm dieselbe Ehre zu Theil, wie einem Monch. das Probejahr zu Ende, so wird der Novize ins Capitel gerufen und hier wird er gefragt, wie er über seinen Besitz verfüge. Dann gebt er mit bem Convent zur Kirche. Ift ber Aufzunehmende ein Priefter, so wird seine Priesterkrone zur 0000 Winter, Ciftercienfer.

Mönchsfrone geweißt; ist es ein Laie, so wird er ebendort unter Beistand bes Sängers und Sacristans zum Mönch geichoren. Darnach gebt er an den Plat des Briors und thut hier Profes, indem er das Orbensgelübde ablieft. Kann er nicht lesen, so thut es der Novizenmeister für ihn. Diese Brofekfarte übergiebt er vor dem Altar dem Abt. Nach mehr= fachen Gebeten und Wechselgesängen verneigt er sich gegen ben Abt, den Prior und alle Brüder und kniet dann vor den Stufen des Altars nieder. Der Abt tritt nun mit dem Abtsstab vor ihn, richtet ihn auf, weiht die Kutte, zieht ihm sein Novizengewand aus und das Mönchsgewand an. Das Alles geschieht unter der Vorlesung und den Responsorien dazu passenber Bibelftellen. Damit ift ber Monch für immer an feinen Orben, in den meisten Fällen auch für immer an sein Kloster gebunden. Während er als Novize noch Freiheit hatte zu geben ober zu bleiben, ichlieft jett die Klosterpforte die Welt für feine Lebenszeit binter ibm ab. Der Berkehr mit ben Seinen war dem Mönch zwar nicht ganz untersagt, bing aber von der Erlaubnik des Abtes ab, und man sah es nicht gern, wenn Mönche zu oft zu den Ihrigen gingen. Es soll ihnen dazu fein Pferd gegeben werden, sondern sie sollen gehen, auch sich während ihres Aufenthalts im Elternhause streng an die Klosterordnung binden (1190, 1193, 1209). Dagegen war das Mitwohnen der Eltern und Verwandten im Kloster oder auf den Ackerhöfen verboten (1195, 1210). Aber des Todes der Berwandten wurde feierlichst gedacht. War Bater, Mutter, Bruder, Schwester oder sonst ein Verwandter eines Klosterbruders gestorben, so wurden ihre Namen am letzten Tage des Generalcapitels genannt (von allen??), und am 20. November wurde ein feierlich Hochamt für sie in allen Abteien gehalten.

Wurde ein Mönch nicht Abt, oder zu irgend einem Amt außerhalb des Klosters bestimmt, so ging sein Leben in der Weise hin, wie wir es später beschreiben werden, und etwas Außerordentsiches vollzog sich erst bei seinem Tode. Die Todtenseier für einen Klosterbruder war sehr ausgedehnt. Schon vor dem Tode hatte er die letzte Delung empfangen. Ift er dann gestorben, so wird die Tasel geschlagen mit deutlichen Schlägen und die Glocke geläutet. Falls der Convent im Kloster ift, so kommt er eiligst zum Todten und spricht laut zwei oder brei Crebo's. Ift der Convent außerhalb, so muß er heimfommen, so schnell es geht. Nur beim Bauen ist es gestattet, eine Ausnahme zu machen. Der Sänger bringt nun bem Abt das Buch, der Sacriftan die Stola und den Stab, und seine Diener das Kreuz, Licht, Weihrauchsfaß und Weihwasser. Es wird eine feierliche Andacht gehalten und dann wird der Todte in die Kirche getragen und dort ein Todtenamt gefeiert. Der Leichnam bleibt nun in der Kirche, und in der Zeit bis zum Begräbnif balten abwechselnd mehrere Mönche bei ihm Wache, und der Convent liest in der Kirche mehrere Todtenmessen. Zum Begräbnik wird die Leiche noch einmal mit Weihwasser und Weihrauch eingeseanet und dann von vier Mönchen in feierlicher Brocession. den Abt an der Spitze, zu Grabe getragen. Ift er eingesenkt, so wirft der Abt einmal Erde auf ihn, und in Procession kehrt der Convent in die Kirche zurück, um ihm das Requiem zu halten.

Das Leben im Kloster berubte auf dem Grundsat der Gemeinsamkeit. Ein Cistercienserkloster war im vollsten Sinne ein coenobium. Es muß bies gegenüber ber landläufigen Borstellung von den einzelnen Zellen der Mönche besonders betont werden. Rein Mönch hatte einen Raum für sich. Gemeinsam war der Schlaffaal (dormitorium), gemeinsam der Bersammlungs = ober Capitelfaal, gemeinsam ber Speisesaal ober Remter (refectorium), gemeinsam das Krankenhaus, die Rüche, der Kreuzgang, die Kirche. Wollte Jemand mit einem einzelnen allein reben, so war das Sprech = ober Hörhaus dafür da. Man gab dort an der Thür ein Zeichen oder klingelte, und wenn der Prior das Sprechen erlaubte, so konnte man in dem Sprechzimmer mit ihm oder mit einem andern allein reden. Doch sollen es nur je zwei sein. In die übrigen Häuser, besonders in den Remter, die Rüche, das Wärmhaus, darf Niemand geben, wer nicht durch sein Amt dazu genöthigt ist\*). Einzig und allein in der Kirche scheint eine Ausnahme

<sup>\*)</sup> Das vollständige Bild von der Einrichtung eines mittelalterlichen

von dieser Gemeinsamkeit gemacht worden zu sein. Die Sisterscienserkirchen haben nämlich das gemein, daß sie an und neben dem Chore eine größere Anzahl von kleinen Capellen haben. So haben die Kirchen zu Loccum, Zinna, Colbaz, Lehnin je vier Capellen neben dem hohen Chor. Am größesten ist die Zahl derselben bei Riddagshausen, nämlich vierzehn, und in Eberach, nämlich zwölf. Diese Anlage ist so durchgehend, daß nur vereinzelte Ausnahmen gefunden werden. Es kann dies nur mit einem Grundcharakter des Ordens zusammenhängen, und es war ohne Zweisel die Absicht, den einzelnen Gliedern Gelegenheit sür ihre Privatandacht zu bieten. Die kleinen Capellen sollten die Stätten der subjectiven Heiligung werden\*).

In dieser Gemeinsamkeit des Thuns gestaltet sich nun das Leben an einem Wochentage in folgender Weise. Getragen war der Tag durch die gottesdienstlichen Zeiten, die kanonischen Stunden. Dieselben begannen früh jofort nach dem Aufsteben mit der Mette. Es folgt dann bald darauf die Brim, nach einem Zwischenraum die Terz und gleich darauf die Messe. Die Sext fand um die Mittagszeit statt, die Non am Nachmittag, gegen Abend fam die Besper und zum Schluß des Tages die Complet. In diese Zeiten ordnete sich das übrige Leben der Mönche ein. Doch muß bemerkt werden, daß für den ganzen Convent an einem Werktage nur die Abhaltung der Mette, der Brim und Messe früh und der Complet Abends in der Klosterkirche für durchaus nöthig gehalten wurde. übrigen Zeiten konnten auch bei der Arbeit außerhalb des Klosters begangen werden, und es war dies nöthig, sollte nicht die Feldarbeit eine durchaus zerstückelte werden. Zu diesem Zwecke wurde zur Zeit der Ernte und der Schafschur die Messe auf eine frühere Tageszeit verlegt.

Nach der Prim wurde zum Capitel geläutet, und die Mönche versammeln sich im Capitelsaal. Kommt der Abt oder der für ihn das Capitel haltende Prior, so stehen alle auf und

Cistercienserklosters bietet Maulbronn (Klunzinger, Artistische Beschreibung von Maulbronn, München 1861).

<sup>\*)</sup> Otte, Geschichte ber beutschen Baufunft I, 293 ff.

verneigen sich vor ihm. Es tritt dann der Lector an den Lettner und lieft zunächst einige erbauliche Betrachtungen und bann ein Stiick aus der Orbensregel. Am Tage Benedicts, bem 21. März, wurde jedes Jahr die Regel begonnen (1196). Auch die Beschlüsse der Generalcavitel wurden hier von Aller= beiligen bis Oftern vorgelesen (1257); jedes Kloster mußte eine Sammlung berfelben (libellus definitionum) haben (1204, 1212, 1222). Die Charte der Liebe wurde besonders oft gelesen (1201), während das Vorlesen des Ordensbuches (liber usuum) in der Fastenzeit bei Tisch erfolgt (1188). Nach der Lection der Regel lieft er die auf der Tafel stehenden Namen Solcher, die etwas zu bugen hatten. Und biese mußten für ihre Bergeben Abbitte thun. Ift dies geschehen, so gedachte man der an diesem Tage gestorbenen Brüder und Schwestern, worauf der Abt oder Prior sagt: "sie ruben in Frieden", und der Convent mit Amen schließt. Damit ist das Amt des Lectors zu Ende, und er übergiebt das Buch dem Abt. Darauf wird von Dem, welcher das Capitel abhält, die Sentenz ausgelegt. Mit den Worten: "Laft uns iprechen von unserm Orden", beginnt nun die eigentliche Klosterdisciplin. Beschuldigt ein Bruder einen andern eines Verstoßes gegen die Klosterordnung oder einer Sünde, so muß dieser sich verantworten und, falls er sich schuldig bekennt, niederknieen und Besserung geloben. Solche Anklagen dürfen aber eben nur auf Selbsthören und Selbstseben beruben; nie darf man auf bloken Verdacht bin Beschuldigungen aussprechen. Seinen Ankläger darf der Angeflagte an demselben Tage auf keinen Fall beschuldigen. Zugleich werden im Capitel die Casteiungen vollzogen, zu denen Jemand sich selbst verurtheilt oder verurtheilt wird. Ein solcher ent= blößt sich dann bis auf den Gürtel und empfängt von einem Mitbruder, aber nicht von seinem Ankläger, Die Disciplin. Der also Casteite darf nun rufen: "Es ist meine Schuld; ich will mich bessern." Der Leiter des Capitels bestimmt das Aufhören besselben. Nach Beendigung des Capitels verneigten sich alle nach Often und entfernten sich. Nur wer beichten wollte, und das sollte jeder die Woche ein Mal thun, blieb einzeln da. Der

Brior ertheilte ihm die Absolution und bestimmte ihm die Bönitenz. Nach bem Capitel beginnt entweder bas Studiren (Lesen) ober bas Arbeiten. Das Studiren fand in einem Raume neben der Gerkammer, d. b. der Bücherkammer, dem armarium, statt. Dort befanden sich allerhand liturgische, theologische und philosophische Bücher. Die decreta Gratiani sowie überhaupt die Bücher des canonischen und Civil = Rechts follen, so wird 1188 bestimmt, besonders verwahrt werden, damit sie nicht jeder bekommen kann. Ist es nach der Mette noch dunkel, so muß ein Licht vor der Gerkammer brennen, damit auch da schon die Mönche lesen können. — Zur Arbeit wurde nach dem Capitel mit der Glocke geläutet und dazu mußten alle mit Ausnahme ber Kranken und Derer, die ein bestimmtes Amt hatten, zusammenkommen. Auch der Sänger, Sacriftan, Hospitalmeister und Novizenmeister mußten erscheinen, wenn nicht der Abt einen davon wegen anderweiter Beschäftigung dispensirt batte. Im Hörhaus vertheilt dann der Prior, und in seiner Abwesenheit der Unterprior, die Arbeit. Kann er dies mit Zeichen thun, so spricht er kein Wort dabei; jedenfalls bat er sich dabei in Worten möglichst furz zu fassen. Ist dies geschehen, so führt sie der Prior zur Arbeit; oder muß er mehrere Abtheilungen machen, so giebt er jeder Schaar einen ältern Bruder als Leiter. Schweigend ziehen sie zur Arbeit, schweigend arbeiten sie; sie dürfen keine unnöthige Rast machen und ben Arbeitsplat ohne Urlaub nicht verlaffen. Und raften sie an der Stätte, die der Prior bestimmt, so thun fie es wiederum schweigend. Bücher darf man zur Arbeit nicht mitnehmen und nicht darin lesen. Erklingt das Zeichen zu einer Gebetszeit vom Alosterthurme, so lassen sie die Arbeit ruhen und verrichten unter Leitung des Priors das Gebet nach Möglichkeit wie in ber Kirche. Haben sie jedoch eine Arbeit, die sie bequem später ausführen können, in der Nähe der Kirche, so sollen sie eiligst borthin kommen. Rehren sie von der Arbeit zurud, so tragen fie die Arbeitsgeräthe zu dem Aufbewahrungsort und übergeben sie bem Prior. Nur Sicheln, Spaten u. f. w. pflegt ein

jeder während der ganzen Zeit des Mähens, der Ernte und des Baues vor seinem Bette zu verwahren.

Im Sommer hielten die Mönche eine Rast auf ihren Betten im Schlassaal bis um 2 Uhr, dann gingen sie wieder zur Arbeit. — Außerdem brachten sie täglich, wenn sie nicht draußen arbeiteten, eine Stunde in geistlichen Gesprächen zu\*).

Was das Essen anbetrifft, so nahmen sie nach der Terz das Mixtum, abgesehen von Fasttagen, wo dies Frühstück aussiel. Nach der Sext folgte das Mittagsessen, eingeleitet mit dem Psalm: Sei mir gnädig, Herr. Zwei Gerichte kommen auf die Tasel, und schweigend werden sie von dem Convent genossen, während einer vorliest. Das Gratias schließt die Tasel. Wenn sie aus der Non kommen, so gehen sie wieder in den Remter, und es wird ihnen ein Trunk gereicht. Ebenso nach der Besper, indem dabei im Remter zugleich die Collation mit Vorlesung stattsindet. Diese füllt die Zeit die zur Complet aus. Nach dem Empfang des Segens in der Complet und der Besprengung mit Weihwasser durch den Abt gehen sie alle gemeinschaftlich zum Schlassaal.

Während an den Werktagen es die Aufgabe war, alle Klosterglieder mit Arbeit zu beschäftigen, so waren die Sonnsund Festtage Feiertage, an denen die gottesdienstliche Beschäftigung ausschließlich in den Vordergrund trat. Die verschiedenen Tage und Zeiten des Kirchenjahres hatten ihre besonderen Schriftslectionen. Im Abvent wurde der Prophet Jesaias in der Metten und im Remter bei Tisch gelesen. Abvent, der heilige Abend, Weispnacht und seine Octave, Splvester, Epiphanias, die Fastenzeit, Palmsonntag, die heilige Woche, Ostern und Osterwoche, Himmelsahrt, Pfingsten hatten ihre besondere gottesdienstliche Feier. Dazu kamen noch die Marientage als hohe Feste, und andere Tage ohne Arbeit, wie die vier Quatember Splvester, Octave von Epiphanias, Fadian und Sedastian, Agnetentag und Agathen, Petri Stuhlseier, Gregorii, Iohannis und Pauli, Ambrosii, Roberti, Octave von Himmelsahrt, Pauli

<sup>\*)</sup> Sacob v. Bitry bei Miraeus, Chron. Cist., p. 243.

Gebächtniß, Octave von Johannis und den Aposteltagen, Augustinstag, Mauriciustag, Hieronhmi, Remigii, Malachiä, Cäciliä, Clementis, Lucientag. Daneben gab es Feiertage, wo man arbeitete. In der festlosen Zeit nach Pfingsten wurden im Remter an den Wochentagen die Bücher Samuelis, der Könige und der Chronika gelesen. Im August kommen die Sprüche, die Prediger, das Hohelied und die Weisheit Salomonis, sowie Zesus Sirach an die Neihe. Für den September ist Hiod, Todias, Judith und Esra bestimmt. Octoberlectüre sind die Wücher der Makkader und die vier Evangelien ausschließlich der Leidensgeschichte. Zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Lichtmeß, Mariä Gedurt und Allerheiligen gingen die Mönche zum Abendmahl. Außerdem konnte jeden Sonntag communiciren, wer wollte. Unmittelbar vor diesen Zeiten werden die Klosterbrüder geschoren.

Die Gottesdienste und Abendmahlszeiten waren allgemein driftliche Heiligungsmittel, nur daß sie im Orden besonders bäufig in Unwendung gebracht wurden. Daneben gab es aber auch noch eine Anzahl specifisch mönchischer, welche die Bestimmung hatten, theils das Einzelleben durch Cafteiungen Gott wohlgefällig zu machen, theils die Klosterordnung zu erhalten. Hierher gebort zunächst die Enthaltung von Fleischgenuß. Alle Speisen der Cistercienser waren höchst einfach. Sie affen zwei Mal bes Tages, ein Mal Vormittags bas Mixtum und das andere Mal Mittags. Bei der Hauptmahlzeit kamen zwei Gerichte auf den Tisch (pulmenta). Dazu ein Pfund grobes Schwarzbrot für jeden. Fremdländische Gewürze wie Pfeffer und Zimmt durften sie nicht gebrauchen, sondern nur Gewürzkräuter, die das Land erzeugte. Als Getränk war Wein mit Wasser gemischt im Kloster gebräuchlich, auf den Ackerhöfen untersagt. Alles Fleisch und Fett war verboten. Nur Kranken durften Fleischspeisen gereicht werden. Selbst Fische, Eier, Milch und Käse wurden für gewöhnlich nicht genossen, sondern als etwas Außergewöhnliches, als pitancia, vom Abt bis= weilen bewilligt. Von Kreuzerhöhung, 14. September, bis Oftern agen sie nur einmal bes Tages. Nur die jungeren

Mönche dursten da das Mixtum nehmen. Dazu kamen noch eine Menge Fasttage. Dahin gehörten außer der Quadragesima und dem Advent die vier Quatember, die Vigliien von Pfingssten, Iohannis (23. Juni), Petri und Pauli (28. Juni), Lausrentius (9. August), Mariä Himmelsahrt (14. August), vom Matthäustag (20. September), von Simonis und Judä (27. October), Allerheißigen (31. October), vom Andreastag (29. November). An diesen Tagen wurden selbst im Hospitz Käse und Eier nicht gereicht.

Ebenso war ihre Kleidung aus grobem Tuch. Alle Zierrathen waren verboten. Sie trugen fein Pelzwerk, fein Untergewand (camisia) und fein Beinkleid (femoralia), außer wenn
sie ritten. Ihr Lager bestand aus einer Unterlage von Stroh
und einer Decke, und auf diesem ziemlich harten Lager schließen
sie mit Rock und Kutte. Alles dies war auf die größte Abhärtung berechnet. Sie wollten ihr Fleisch kreuzigen sammt
den Lüsten und Begierden, und ihren Leib in Unterwürsigkeit
halten\*).

Zu diesen Casteiungen gehörte auch der Empfang der Disciplin oder der Geißelung an jedem Freitage im Capitel, sowie die regelmäßig wiederkehrenden Aderlässe. Vier Mal im Jahre pflegte ein solcher stattzusinden, im Februar, im April, um Iohannis und im September. Beim Bau, zur Erntezeit und in der Fasten durste er nicht vorgenommen werden, weil er die Kräfte zu sehr schwächte, auch nicht kurz vor einem größern Feste. Auch diese Casteiung war ja auf Tödtung der bösen Lust berechnet.

Dahin gehörte ferner die gänzliche Abschließung vom weiblichen Geschlecht. Kein Weib durfte das Kloster betreten oder auf einem Ackerhose weilen. Nur zur Zeit der Kirchweihe war neun Tage lang den Frauen Zutritt zum Kloster gestattet. An vielen Orten lag für die Frauen eine Capelle außerhalb der Klosterpsorte. War ein Laienbruder Beranlassung, daß Weiber in das Kloster kamen, so büste er einen Tag bei

<sup>\*)</sup> Jacob von Bitry bei Miraeus, Chron. Cist., p. 243.

Wasser und Brod und war ein Jahr lang auf dem letzten Platz. Kein Converse sollte allein mit einem Weibe reden\*). Kein Mönch oder Laienbruder durfte ein Nonnenkloster betreten, um dort zu sprechen oder zu übernachten, ohne specielle Erstanbniß seines Abts. Nach der Besper durfte fein Mönch mehr ausgehen (1157). Versiel ein Mönch in fleischliche Sünden, so wurde er in ein anderes Kloster gethan (1157). Als die Königin von Arragonien ein Cistercienserkloster besuchen will, wird das Generalcapitel erst gefragt, ob dasselbe eine solche Ausnahme gestatte (1201).

Auf die Bewahrung eines strengen Klosterlebens wurde im Anfange ein außerordentlich großes Gewicht gelegt. Als schwerste Vergeben galten: Verschwörung, Eigenthumsbesitz. Diebstahl, Brandstiftung, offene Auflehnung gegen ben Baterabt und die Obern. Solche Sünden werden mit dem Bann bestraft, und dieser Bann wurde seit dem letzten Drittel bes 12. Jahrhunderts am Valmsonntag öffentlich verfündigt. So lange bie Klostergenossen im Banne waren, mußten sie während ber gottesdienstlichen Stunden des Convents vor der Kirchthür auf den Anieen liegen ohne Capuze auf dem Kopfe. Werden sie wieder in die Klostergemeinschaft aufgenommen, so müssen sie vor dem Abt, dem Brior und den andern Brüdern in der Kirche sich auf die Kniee werfen. Sie erhielten zur Strafe eine geringere Bortion beim Effen, und die Geräthe, aus benen sie gegessen hatten, wurden zerbrochen oder den Armen gegeben. Gefängnisse scheinen in den Klöstern erst um 1200 eingerichtet worden zu sein. Die Magregel der Strafversetzung in andere Klöster, die eine Zeitlang angewendet wurde, wurde 1223 dahin beschränkt, daß, wenn ein Vergeben ohne Gefahr und ohne Aergerniß sich im eignen Aloster abmachen lasse, man den zu Bestrafenden nicht verweisen solle. Bei den Mönchen in Böhmen und Polen wird 1201 die Züchtigung mit Ruthen gestattet. Auf das Strenaste war es verboten, Mönche, die ohne Erlaubniß ein Ordenskloster verlassen hatten, in ein anderes auf-

<sup>\*)</sup> Archiv für öfterreichische Gesch.=Quellen II, 403

zunehmen. Nur eine Nacht durfte man einen solchen Flüchtling in dem fremden Kloster behalten und mußte ihn dann in das eigne zurücksenden. Als Flüchtling galt aber jeder Cistercienser, der nicht von seinem Abt einen Legitimationsschein dafür aufszuweisen hatte, daß er sein Kloster verlassen könne. 1206 wurde der Abt von Michelstein bestraft, weil er ohne solchen Schein einen Mönch in sein Kloster als Gast aufgenommen hatte, der in der grauen Kutte ein vagabondirendes Leben führte. Der Abt sollte dasür drei Tage in der leichten Schuld sein und einen bei Wasser und Brod sasten. Ienem Mönch aber, welcher zum Scandal für den Orden umherschweiste, sollte, wo er bestrossen würde, Pferd und Ordenskleid genommen werden. Blieb ein solcher Flüchtling Mönch, so wurde er zur Strafe der letzte im Chor.

Leichtere Bergehen bezeichnete man als leichtere Schuld. Die Abbüßung derselben bestand darin, daß sie außerhalb des Remters aßen und ihren Trunk erst nach der Dienerschaft erseielten. Diese wurde z. B. für Brechen des Schweigens u. s. w. zugesprochen. Brach Jemand ohne Noth das Schweigen bei Tisch, so wurde ihm der Wein oder ein Gericht entzogen.

Streng wurde Verleumdung der Klosterbrüder geahndet. War es ein Laienbruder, so fastete er sechs Tage hinter einander bei Wasser und Brod, aß auf der Erde und bekam des Tages nur eine Kochspeise. Ein Mönch bekam sechs Tage lang Schläge und war einen Monat lang der letzte im Chor. Hat sich der Prior oder Subprior dieses Vergehens gegen den Abtschuldig gemacht, so wird er für immer aus diesem Kloster verwiesen, "denn der Frieden und die Verstörung des Klosters hängt allermeist an ihm".

Sonst war man bei schweren Verschuldungen nicht blos auf Bestrasung, sondern auch auf Besserung bedacht. Wer in großer Schuld ist, geht von dem Capitel, wo ihm die Buße auserlegt ist, an den ihm vom Abt bestimmten Ort, und es wird ihm ein zuverlässiger bejahrter Mönch zur Seelsorge beigegeben, der ihn aufrichtet, ihn zur Demuth ermahnt und ihn vor Verzweissung behütet. Zugleich wird allen Brüdern

bie Fürbitte für den büßenden Bruder eingeschärft. Nach dem Gesundheitszustand und der Größe der Schuld kann der Abt die Strafe verschärfen oder mildern. In die große Schuld kommen Diebe, Brandstifter, Urkundenfälscher, Mörder und solche, die unnatürliche Unzucht treiben. Für sie ist später das Gefängniß.

Das waren die vorgeschriebenen Ordnungen. So sehr diese auch von einem Eifer für das strengste Mönchsleben, für die Heiligung der Seele und für das Reich Gottes zeugen, so sind sie doch obne den belebenden Beist nur leere Befäße. Aber bei den Cisterciensern war das Leben wirklich vorhanden. Derselbe driftliche Eifer in mönchischem Gewand, ber sich diese Formen geschaffen, erfüllte sie auch mit Inhalt. Der Orden stand, als er in Sachsen Fuß faßte, in der ersten Jugendfrische eines begeistert religiösen Lebens und er umgab seine Glieder mit dem Seiligenschein muftergültiger Rlostergenossen. Beter der Ehrwürdige, Abt von Clugny, der edle Gegner des mit Cluany rivalisirenden Ordens, giebt in einer Streitsache den Cisterciensern folgendes Zeugniß: "Ich verehre an euch den Eifer einer neuen Monchsinstitution, die Energie in der Arbeit, die ftrenge Entsagung in euren Speisen, Die Dürftigkeit eurer Rleidung und andere unzählige Tugenden des Mönchslebens, die von Demuth zeugen. Ich habe mit den Armen meines Geistes eure Uebungen in heiligen Werfen umfaßt, gern den Wohlgeruch eures Namens eingeschlürft und ich habe nie hören wollen, wie man etwas an euch schlecht auslegte. Ich bin eurer Lobredner geworden und habe unsern und andern Mönchen euern trefflichen Wandel im Zwiegespräch und öffentlich vorgehalten. "\*)

Der Benedictinerabt Petrus von La Celle schreibt etwas später: "Die Cistercienser beschäftigen sich vor allen andern Sterblichen mit ernsten Dingen und mit dem, was ewig bleibt. Sie sind es, welche die Münze unseres schon in den letzten Zügen liegenden Ordens wieder zur Geltung brachten. Sie sind es, welche die fast vernichtete Regel des heiligen Benedict, wie Esra

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. I, 238.

das alte Geset, wieder herstellten. Sie sind es, die mit Paulus den Korinthern, d. h. den Bauern und Geschäftsleuten der Welt, nicht zur Last fallen, sondern mit eigenen Händen arbeiten und sich als wirkliche Arme bewähren. Ihre Alöster sind Burgen Gottes, wo sie in der Nacht unter Lobgesängen und Gebeten bereit sind, den Leviathan aufzuwecken, der unter dem Schatten an seuchten Orten schläft, und wo sie am Tage auf dem Felde von Iericho ihrem Heeressürsten zueilen, der ein zweisschneidiges Schwert in seiner Hand hat, um die überflüssigen Gedanken und Werke abzuschneiden. Sie fragen mit Josua: Bist du unser oder gehörst du unsern Feinden an?"\*)

Der Bischof Stephan von Tournah schreibt an den Brior von Pontigny: "Im Cistercienserorden beneidet Lea die Rabel nicht um ihre Schönheit, noch verringert Lea die Schönheit der Rabel. Es murrt nicht Martha über das Stillsiten der Maria, aber die zu den Füßen des Herrn sitzende Maria läßt auch Martha nicht allein dienen. Unter den Ordensge= nossen ist gleiche Freude, nichts außerhalb der Klosterordnung, nichts dagegen. Es wundern sich die Menschen, die Engel freuen sich, und die Gegner flieben; denn diese Gemeinschaft ist schrecklich, wie eine wohlgeordnete Schlachtlinie von Burgen. Die Gottesbienste feiern sie mit solcher Feierlichkeit und Andacht, daß man in ihrem Gesang Engelstimmen zu hören glaubt. Außerhalb der Kirche beschäftigen sie sich entweder mit Handarbeit, damit sie der Teufel immer beschäftigt finde, oder lesen, ober dringen mit beiligen Meditationen in den Himmel ein, um im Paradiese jene verborgenen Worte zu vernehmen, die fein Mensch sagen kann. Wenn sie sich von ber Gemeinschaft der Brüder entfernen, so legen sie ihrem Munde ein solches Schweigen auf, daß sie das Schweigen, den , cultus justitiae', nicht einmal mit einem Laut unterbrechen. Sie thun sich nicht zu zweien und dreien allein in den Winkeln des Klosters zu müssigem Geschwätz zusammen, ja sie gestatten nicht einmal unter einander Ernstes zu reden. Um der Sünde zu

<sup>\*)</sup> Sartorius, Cisterc. Bist., p. 835.

entgehen, behalten sie das im Gedächtniß und kündigen gewissers maßen der Natur, welche die Zunge zum Reden gemacht hat, den Arieg an. Der Orden ist ein Berg, der wie kein anderer den Himmel berührt; er empfängt vom Thau des Himmels und von dem Fett der Erde seinen Segen."\*)

Diese Schilderungen enthalten freilich nur die Glanzseite. Wenngleich diese im Orden wirklich die vorwiegende war, so sehlte es doch an der Schattenseite keineswegs. Es zeigte sich vielkach ein geistlicher Hochmuth, der auf alle andern Orden mit tieser Berachtung herabsah. Bon diesem, wir möchten sagen, Bettelstolze wollen wir später reden, wenn wir den Gegensatz zu den Benedictinern besprechen.

Allein es feblte auch gleich im Anfang nicht an Zerrüttungen, und eine solche fam 1125 in dem Aloster zum Vorschein, mit dem die deutschen Cistercienser grade durch das Tochterverhältniß verbunden waren. Der Abt Arnold von Morimund hatte über Ungehorsam der Mönche gegen seine Unordnungen, über Unlust der Conversen zur Arbeit und über Keindseligkeit der Nachbarn gegen ihn und sein Aloster zu klagen. Aber die größte Berwirrung richtete Arnold selbst an, indem er ohne Vorwissen des Abtes von Cistercium und ohne Berathung mit seinen Mitäbten das Kloster mit den begabteren und vornehmeren Mönchen verließ, sich zunächst in die Gegend von Köln begab unter dem Vorgeben, seinen Bruder Bruno zu besuchen und die Entwickelung von Altencampen zu fördern, und von da aus unter dem Vorwande, eine Vilgerfahrt nach Berusalem zu unternehmen, sein Amt niederlegte. Arnold war ein Mann von starker Willenskraft, aber auch von unbeugsamer Hartnäckigkeit. Gewonnen für den Orden, hatte er durch sein ungeftümes Andrängen nicht Wenige seinem Kloster zugeführt' und bereits von da aus vier Tochterklöster, darunter Altencampen, gegründet. Als aber seinem Eigenwillen Schwierigkeiten in seinem Kloster entgegentraten, da wollte er mit dem Orden überhaupt nichts mehr zu thun haben. Es ist ersicht-

<sup>\*)</sup> Sartorius, Cist. Bist., p. 834.

lich, welchen hemmenden Einfluß es haben mußte auf die Entwickelung der Ciftercienser in Deutschland, wenn man sah, wie derselbe Mann, der noch vor wenigen Jahren bei Köln im Cistercienserorden das alleinige Heil für das Menschengeschlecht gesehen hatte, nun in derselben Gegend unbekümmert um diesen Orden sich aufhielt, ja wohl gar feindselig sich äußerte. "Ach", so ruft Bernhard von Clairvaux klagend in einem Briefe an ihn aus, "was werden nun die neuen, zarten Pflanzungen machen, die durch Deine Hand an verschiedenen Orten, an Orten bes Schreckens und grausiger Einöbe angelegt wurden? Wer wird sie umgraben? Wer wird sie düngen? Wer wird sie mit einem Zann umgeben? Wer wird sich darum fümmern, die nachwachsenden Spröklinge zu beschneiden? Gewiß, sie werden entweder, wenn der Sturm der Ansechtungen weht, da fie noch so zart sind. leicht entwurzelt werden, oder unter den Dornen, die sicherlich mit aufgehen, erstickt werden, da Niemand da ist, der reinigt, und so keine Frucht bringen!"\*) Glücklicherweise starb er im folgenden Jahre; aber es war wohl Folge dieser Zerrüttung, daß in diesem Jahre fein einziges Aloster neu gegründet wurde. Es scheint uns nicht unwahrscheinlich, daß jener Rücktritt Arnolds die Ursache war, daß in der ganzen Kölner Diöcese lange Zeit kein neues Ciftercienserkloster entstand, und daß Altencampen für Reugründungen ausschließlich ein Keld in Oftsachsen fand. Es bedurfte erst wieder eines neuen mächtigen Impuljes in der Nähe von Köln, wie er durch den Grafen Eberhard von Berg gegeben wurde, um ein neues Stift in Altenbergen entstehen zu laffen.

Es legt ein außerordentlich günstiges Zeugniß für die Macht der Disciplin im Orden ab, daß Altencampen trot dieser tiesen Zerrüttungen innerlich sehr bald wieder erstarkte. Schon innerhalb der nächsten zehn Jahre besetzte Altencampen drei Klöster, und innerhalb des folgenden Decenniums gewann es auß Neue drei Töchter. Und alle diese Colonien bewährten sich, wenn man von Haina in Hessen absieht, auf das tresse

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. I, 161.

lichste. Vor allem aber brach Walkenried dem Ruhm des neuen Ordens Bahn und verschaffte dem Mutterkloster in Sachsen Bewunderung und Anerkennung.

Der Hof Walkenried lag in einem einsamen Waldthale, das von hoben Bergen aus Kalkfelsen eingeschlossen ift, etwa brei Stunden nordwestlich von Nordhausen. Ein kleines Bewässer, die Wiede, durchfließt dieses Thal und macht es durch seine Neigung zur Sumpfbildung so ungesund, daß noch in späteren Jahrhunderten darüber geklagt wurde. Das war inbef kein Hindernif für Ciftercienser. Scheint es boch, als ob vom Orden die Thäler auch um deswillen aufgesucht wurden, weil die durch die feuchte Luft erzeugten schleichenden Fieber als eine Schule des Todes, als ein Mittel zur Tödtung des Fleisches angesehen wurden. Dort in dem abgeschiedenen Harzthale begann 1127, wie eine spätere Ueberlieferung behauptet, eine Biertelstunde weiter nördlich vom jetigen Walkenried, also mehr in das Gebirge binein, der dürftige nur eben für die erste Unterbringung der Mönche berechnete Bau, und am 20. Januar 1129 zog der Convent dort ein. Es war keine reiche Ausstattung, die seiner wartete. Außer Walkenried selbst aab die Stifterin zwei benachbarte Dörflein; König Lothar fügte 1132 Einiges hinzu, und Bischof Udo von Naumburg gab 1135 noch ein Dorf. Allein die Cistercienser wollten auch feinen Reichthum. Und was sie hatten, benutzten sie außer zu ihrem Unterhalt vorzugsweise für ihren Kirchenbau, für den die Stifterin selbst ihr Geschmeide bergab, wie später berichtet wird. Am 2. Mai 1137 fonnte der Erzbischof von Mainz die Kirche einweißen zur Ehre der Maria und des heiligen Martin. Im Anschluß daran wurde das Kirchweihfest stets am Sonntag Rogate gefeiert.\*)

Unter dem noch sehr jungen Abt Heinrich entfaltete sich Walkenried in einer Weise, daß es gleich nach seinem Entstehen Beranlassung ward, in der Nähe neue Cistercienserklöster an-

<sup>\*)</sup> Walkenr. Urkundenbuch I, 1ff. Leuckfeld, Walkenried I, 27. Martène et Durand, Thesaurus nov. anecd. IV, 1553.

zulegen. Es war grade die Zeit, in welcher Aloster auf Aloster entstand; kein anderes Jahrhundert hat hier so viel Stiftungen aufzuweisen als das zwölfte. Es schien fast, als ob nur um deswillen noch Menschen geboren würden, um die Alöster zu füllen. Im Mönchsleben sah man das Ideal des christlichen Lebens, und je strengere Entsagungen sich ein Orden auferlegte, einen um so größeren Heiligenglanz gewann er in den Augen des Bolkes. Als die Cistercienser einmal in Sachsen sesten Fuß gefaßt hatten, war es gewiß, daß ihnen hier eine Zukunst bevorstehe.

Im Jahre 1130 erwarb die Gräfin Helinburgis von Gleichen die Ruinen einer verfallenen Reichsburg zu Bolkerode, nordöstlich von Mählhausen in den nördlichen Ausläufern des Thüringer Waldes gelegen, um daneben ein Kloster zu gründen. Auch sie wandte sich nach Altencampen, um Cisterciensermönche zu bekommen, und am 1. September, nach anderer Nachricht am 24. September, 1131 zogen diese in Volkerode ein. Ihr Sohn Bruning wurde Mönch daselbst, und als ihr anderer Sohn, Graf Lambert von Gleichen, 1149 starb, ward er in demselben Kloster begraben. Obwohl das Geschlecht der Grafen von Gleichen nicht die Vogtei über Volkerode übernahm — die Cistercienser durften grundsätzlich feine weltlichen Bögte haben -, fo blieben fie doch seine Gönner. Auch hier war Anfangs großer Mangel. Kaifer Konrad III. schenkte daher, damit der religiöse Eifer nicht aus Mangel an Existenzmitteln verschwinde, eine Mühle, und Landgraf Ludwig gab 60 Mark zum Bau des Klosters.\*)

Schon vorher hatte der Graf Siegfried von Bomeneburg eine Alosterstiftung zu Amelungsborn begonnen. 1129 schreibt Bernhard von Clairvaux an die dort zur Einrichtung befindlichen Brüder: "Ich habe mich im Herrn gefreut, als ich hörte, daß der Graf Siegfried aus himmlischem Antrieb Gott eine Hütte gegründet habe in seinem Dorse Amelungss

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. I, 453. Jongelinus, Not. abb. Cist. II, 2 Annal. St. Petri bei Pert XVI, 20. Schöttgen, Scriptores et diplomataria I, 751. Zeitschr. sür Thür. Gesch. V, 391.

born. Es sei der Herr gelobt in Ewigkeit. Der Bohlgeruch eures Wandels und die lobenswerthe strenge Klosterzucht hat neulich Sistercium (beim Generalcapitel?) mit Freuden erfüllt, so daß wir alle Gott in Denuth Lob und Dank sagten für euer Gedeihen und euer Wachsthum. Groß ist die Ernte und wenig sind der Arbeiter, ruft der Herr. Seien wir gute Arbeiter, die ihr und anderer Heil mit Furcht und Zittern schaffen, damit durch den Gewinn von Seelen unser Lohn groß werde im Himmel. Lebt wohl, Brüder, und betet für mich armen Sünder, und seid gewiß, daß ich auch euch denselben Liebesdienst erweise."

Amelungsborn liegt in einem Thale des Söllingwaldes unweit Corvei, östlich von der Weser. Die erste Einrichtung verzögerte sich etwas, vielleicht weil der Stifter Siegfried sehr bald starb. Erst am 20. November 1135 zogen die Mönche aus Altencampen als ein vollzähliger Convent in Amelungsborn ein. Ihre Zahl vergrößerte sich sehr bald, und sie waren genöthigt, zur Sicherung ihrer Existenz bald weiter liegende Gründe zu erwerben. Die Gaben, die ihnen von allen Seiten zuströmten, machten ihnen das möglich.\*)

Um bieselbe Zeit erhielt Altencampen durch seine Tochter Walkenried auch bereits ein Enkelkind. Im Pleisner Lande um Altenburg lebte ein reichbegüterter Graf Bruno, der seinen einzigen Sohn Edwin auf der Jagd durch einen Sber verlor. Er stiftete mit seiner Gemahlin Willa ein Nonnenkloster zu Schmölln, worin seine einzige Tochter Gerburg Aebtissin wurde. Nach deren frühem Tode versiel die Zucht unter den Nonnen. Graf Bruno entfernte diese daher aus dem Kloster und setzte dafür Benedictinermönche ein. Über auch hier trat bald diesselbe üble Wirthschaft ein, und es waren trotz der reichen Ausstatung nur noch vier Mönche mit dem Abte daselbst. Diese beiden Besetzungen waren geschehen, ehe Eistercienser hierher

<sup>\*)</sup> Leuckfeld, Antiquitates Amelunxborn., p. 21. Manrique, Ann. Cist. I, 301. Falke, Trad. Corbejenses, p. 138. 919. Schraber, Opnastenstämme, S. 124.

in das Thüringerland gekommen waren. Mit Schmerz bemerkte der Graf das Mißlingen seiner Stiftung. Schon boch bejahrt und gebrechlich, glaubte er selbst nicht mehr im Stande zu sein, seinen Wunsch nach einer wahrhaft religiösen Mönchsgemeinschaft in Schmölln ins Werk seben zu können. daber den ihm verwandten Bischof Udo von Naumburg zu sich und bat ihn, er möchte die Benedictiner aus Schmölln entfernen und Cistercienser dafür einführen. Der gute Rath der Cistercienser von Walkenried und Volkerode war ihm Gewähr, daß er in diesem Orden die ernsten Männer finden werbe, die er bei den Benedictinern vergeblich gesucht hatte. Schon nach wenigen Tagen starb Bruno, und sofort mun entfernte Bischof Ubo die verkommenen Mönche aus Schmölln und nahm den Kirchenschmuck, die Bücher, die heiligen Gefäße. die Religuien und die Urkunden an sich und verwahrte sie beim Dom in Zeitz. Am 4. Mai 1132 sollte die feierliche Ueber= tragung der Gebeine des heilig gesprochenen Bischofs Godehard in Hildesbeim stattfinden. Zu dieser Feier reiste auch Udo dorthin und nahm seinen Weg über Walkenried. Er beobachtete hier das geistliche Leben und hatte seine große Freude an dem frommen Sinn der Klosterbrüder. In der Gewisbeit. hier zu finden, was Graf Bruno gewünscht hatte, wandte er sich an den Abt Heinrich und bat ihn, ihm einige Mönche zur Besetzung von Schmölln zu überlassen. Der Abt war damit einverstanden; ebenso das Domcapitel von Naumburg, mit welchem der Bischof nach seiner Rücksehr die Sache berieth. Noch im Jahre 1132 reifte Udo zum zweiten Male nach Walkenried und holte die versprochene Anzahl von Mönchen, jedenfalls zwölf mit dem Abt Adelbert, nach Schmölln. 9. November 1132 zogen sie in das bereits durch die früheren Mönche wohnlich eingerichtete Kloster ein.\*) Bischof Udo hatte in Hildesheim dafür gesorgt, daß das neue Kloster zu den andern Reliquien auch neue von dem neuen Heiligen St. Gobehard bekam. \*\*)

<sup>\*)</sup> Manrique, Annales Cisterc. I, 243.

<sup>\*\*)</sup> Rein, Thur. sacra I, 63.

Schmölln liegt süblich von Altenburg an der Sprotta, einem Nebenbache der Pleiße. Das Land umber war um jene Zeit noch ausschließlich von halb oder ganz heidnischem Volke bewohnt. Die Mönche hatten dort von den Wenden viele Störungen und Beeinträchtigungen zu erleiben. Besonders kamen sie in eine bedrängte Lage, als ein mächtiger und reicher Wende seinen Verwandten gegen den Willen der Mönche in der Klosterkirche begraben ließ. Das Begräbniß von Laien im Aloster war den Cisterciensern ausdrücklich untersagt, und bier war dies um so weniger gestattet, als der Verstorbene mit dem Bann der Kirche beladen gewesen sein sollte. Als der grade abwesende Abt Adelbert zurücksehrte, ließ er daher den Leichnam wieder berausnehmen und vor das Kloster binlegen. Darüber wurde jener wendische Edle so aufgebracht, daß er in der Nacht einen Theil des Leichnams nahm und ihn durch das Fenster in die Kirche warf. Wüthend drohte er dem Abte, er werde ihn todtschlagen oder so zurichten, daß er halbtodt liegen bleibe. Der Abt mußte sich vor dem Bütherich ver-Als dieser sich entfernt hat, macht er sich mit den Brüdern auf und kommt zum Bischof Udo. Schon mehrmals haben sie ihm ihre bedrängte Lage geflagt. Sie haben außer jenen Störungen durch die Wenden geltend gemacht, daß der Ort selbst unfreundlich sei und für ihren Aufenthalt nicht tauge; er lag nämlich nach Benedictiner Art auf einem Hügel. Ueberdies waren die Wenden noch sehr wenig in die christlichen Ibeen eingelebt und in Folge beffen hatte fast Niemand Luft, sich dem Klosterleben anzuschließen; an eine Vermehrung des Convents war daher kann zu denken. Wenngleich die Cifter= cienser schon vielfach diese Klagen vor den Bischof gebracht hatten, so bringend hatten fie ihre Berfetzung noch nie verlangt, als jest. Ja sie forderten nichts weniger als daß der Bischof sie nach Walfenried, in ihr Baterhaus, zurückfehren lasse. Udo bielt es indes für eine Ehrensache, die Mönche in seiner Diöcese fest zu halten. Er machte ihnen daber ben Vorschlag, sie möchten sich einen andern Ort, der zu seinem Besitz gehöre, nach eigener Wahl aussuchen, wo sie fern von

jenem roben Bolfe in rubigem Besitz leben könnten. Damit waren die Brüder einverstanden. Sie ließen sich vom Bischof Kührer geben und durchzogen mehrere Gegenden des bischöflichen Sprengels, aber die meisten vorgeschlagenen Plätze verwarfen sie, theils wegen Unfruchtbarkeit des Bodens, theils wegen anderer Ursachen. Endlich wurden sie an einen Plat im Saalthal zwischen Naumburg und Kösen geführt. Dort, wo die Saale burch die letten Ausläufer des Thüringer Waldes bricht und eins der lieblichsten Thäler bildet, ließen sie sich am rechten Saalufer hart am Juke des Berges in sumpfiger Niederung nieder. Der Plats führte entweder schon den Namen Pforte von dem thorartigen Einschnitt, den hier das Saalthal bildet, oder die Mönche gaben ihm danach den Namen, indem sie zugleich ihr Kloster zu einer Himmelspforte (porta coeli) machen wollten. Spätestens im Jahre 1137 begann bier die Ansiedlung. Da sie indessen nicht sogleich dort wohnen konnten, so hielten sie sich auf dem ihnen vom Bischof über= gebenen Ackerhofe zu Kösen auf. Erst 1140 oder 1141 bezog der Convent das neue Kloster. Der 30. October soll nach späteren Nachrichten der Gründungstag sein.\*)

In eben der Zeit sendet auch Volkerode eine Colonie aus. In der Gegend von Eger lebte ein Einsiedler Namens Gerwich, ein Soler von Wolmundstein aus Westsalen. Ein unglückliches Turnier hatte ihn ins Kloster und aus dem Kloster in die Waldeinsamkeit getrieben. Der Platz gehört seinem früheren Freunde Theodald von Vohdurg, den er in jenem unglücklichen Turnier verwundet hatte. Auf der Jagd sindet ihn dieser dort im Wald. Der erste Zorn über die eigenwillige Niederstassung verwandelt sich bald in ungemessene Freude, als sich Gerwich zu erkennen giebt. Der Platz wird dem Gerwich und seinen Genossen geschenkt, und da er nun mit hinreichendem Sigenthum zur Anlegung eines Klosters versehen ist, wendet sich derselbe nach Clairvaux, um eine Cistercienser Colonie zu bekommen. Aber dieses hatte im letzen Jahre fünf Klöster

<sup>\*)</sup> Wolffs Chronif des Klosters Pforte I, 33. 37. 57. 62. 77.

gegründet und war erschöpft. Nur die Bitte wird ihm gewährt, daß er in den Orden aufgenommen wird. Der heilige Bernbard befleibet ibn mit seinem eigenen Mönchsgewand. Auch in Morimund und anderwärts that er Fehlbitten. Nach wiederholtem Ansuchen erhält er endlich in Volkerode drei Mönche, welche die Einsiedler in das Ordensleben einführen sollen. Unter ihnen ist der Brior Wigand. Dieser lettere wird als ein besonders beiliger Mann gerühmt, welcher mit größestem Eifer die Neulinge im Klosterleben unterwies. Der Evangelist Johannes foll selbst in einer Erscheinung ihm vorgeschrieben haben, den Altar ihm zu Ehren zu weihen. Der Ort wurde, wohl von der Herkunft Gerwichs und seiner Genossen, Waldfassen genannt. Durch die den Böhmerwald mit dem Fichtelgebirge verbindenden Hügellandschaft fließt die Wandreb zur Eger hin. Un diesem Flusse baute man in einem lieblichen Waldthale die Wohnstätte für einen Mönchsconvent. nothwendigsten Klostergebäude hergestellt waren, bat man den Abt von Volkerode um die Aussendung eines vollen Convents. Der Abt begab sich deshalb in eigner Person nach Waldsaffen, nahm den Ort in Augenschein und willigte ein, die Mönchszahl durch Nachsendung von Volkerode vollzählig zu machen. 1133 wurde demnach Waldsassen zur vollständigen Cistercienserabtei erhoben.

Alls im Jahre 1149 der nachmalige Kaiser Friedrich I. die Abelheid, Tochter Theobalds von Bohburg, heirathete, bekam er Eger und sein Gebiet zur Mitgist. So wurde Waldsassen eine Reichsabtei. Waldsassen hatte eine sehr große Bedeutung durch seine Tochterklöster. Es stiftete Brumbach in Franken, Sedlitz und Osseg in Böhmen; und diese wiederum errichteten besonders in Böhmen weitere Stiftungen, die indessen unserm Plane fern liegen.\*)

Im Jahre 1141 stiftete Walkenried ein neues Tochterkloster. Der edle Esico von Bornstedt beabsichtigte in seinen Besitzungen

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. I, 258. Sartorius, Cistercium Bistercium, p. 1027 sqq. Fundatio mon. Waldsassen in München, Micr.

um Eisleben ein Kloster anzulegen und überwies zu diesem Zwecke das Dorf Sittichenbach mit 21 Hufen und einem Walde. Er wandte sich dann nach dem durch seine Klosterzucht berühmten Wallenried. Man bewilligte ihm eine Ordenscolonie und unter Volcuin zog dieselbe 1141 aus. Dort, wo im Süben von Eisleben ber Höhenzug, auf beffen Rücken bie alte Burg von Bornstedt liegt, steil zum Thal des Rohnebaches abfällt, da ließen sich am Fuß der Höhe die Cistercienser in Sittichenbach nieder. Die Ronen des Mai 1141 galten als der Stiftungstag des Klosters. Im Anklang an den im Volksmunde gewiß Sichenbach gesprochenen Namen liebten sie es, ihre Stiftung mit dem biblischen Namen Sichem zu bezeichnen. Der Mangel in dieser Mönchsgemeinschaft war anfangs fo groß, daß fie keinerlei Mittel besagen, um an einen orbentlichen Klosterbau zu geben. Da erbarmte sich der Graf Friedrich von Beichlingen, ein warmer Gönner des Klosters, ihrer und schenkte ihnen ein Dorf, Ober-Heilingen, das jährlich 36 Mark zinste. Der Edle Heinrich von Schirmbach, ber ben Abt Bolcuin boch verehrte, vereignete ihnen einen Steinbruch. Aus diesen Hilfsquellen wurde das Kloster gebaut, das der Abt Volcuin durch sein Ansehen im Volke, von dem er wie ein Heiliger verehrt wurde, bald zu einer hohen Blüthe brachte.\*)

Im Jahre 1140 entstand die Abtei Georgenthal, zunächst Georgenberg genannt, durch den Grafen Eberhard, eine
überaus merkwürdige Erscheinung. Die Grafen Adolph und
Eberhard von Altena am Rhein befanden sich einst im Heereszuge des Herzogs von Limburg gegen den Herzog von Brabant.
Bei dem Zusammentreffen beider Heere gab es auf beiden
Seiten viele Todte. Graf Eberhard hatte zwar mit eigener
Hand keinen getödtet, war aber doch höchst schmerzlich bewegt
über den Tod so vieler Menschen. Als er daher mit seinen
Kriegsleuten auf seine Burg Altena zurückgekehrt war und ihm

<sup>\*)</sup> Miracla St. Volquini, Mfcr. Ludwig, Rell. man. X, 145. Manrique, Ann. I, 417.

bie Sündenangst keine Rube ließ, beschloß er, seinem Gott eine Genugthung dafür zu bieten, verkleidete fich, verließ all das Seine und ging in stürmischer Nacht beimlich von dannen. In schlechter Rleidung und von fortwährenden Gewissensbissen gepeinigt, besuchte er Rom, pilgerte von da zum beiligen Jacob von Compostella in Spanien und endlich zum beiligen Aegidius. Auf seiner Rückfehr kam er auf einen zu Morimund gehörigen Wirthschaftshof; dort vermiethete er sich um Lohn, bütete lange Zeit die Schweine und vergaß so ganz seine edle Herfunft, um seine Seele dem Herrn zu gewinnen. Inzwischen begab es sich, daß zwei seiner Dienstmannen zum beiligen Aegidius wallfahrteten und bei dem genannten Wirthschaftshof vorbei-Diese hatten einen Bealeiter bei sich, und demselben befahlen sie, sich nach dem Wege zu erkundigen. Da dieser aber in der Rähe keinen Menschen sah, eilte er auf den in einiger Ferne besindlichen Schweinehirten zu und bat ihn, er möge ihm im Betreff des Weges nähere Auskunft ertheilen. Während nun berselbe ben Hirten näher betrachtete, ent= beckte er auf seinem Gesichte eine Narbe, und in Folge bessen fam er auf den Gedanken, daß dies sein verschwundener Herr, ber Graf Eberhard, sei; denn dieser hatte bei dem erwähnten Treffen eine solche Wunde erhalten. Er eilt daher zu seinen Herren zurück und theilt ihnen eifrigst seine Entdeckung mit, indem er ausruft: "Graf Eberhard hütet die Schweine von diesem Rlosterhof." Diese ließen ihn wegen seiner unsimmigen Rede hart an, begaben sich aber endlich doch zum Schweinehirten und suchten in deutscher Sprache angelegentlichst zu erfahren, ob er ihr Herr sei. Eberhard erfannte sie sofort, antwortete aber, um nicht von ihnen erkannt zu werden, französisch; zuletzt jedoch gab er sich ähnlich wie Joseph in Aeghpten ihnen zu erkennen. Da stiegen die Dienstmannen vom Pferde, fielen ihm um den Hals, umarmten ihn auf das allerherzlichste, füßten ihn unter Freudenthränen, führten ihn in den Kloster= hof und setzten dem Hofmeister alles auseinander. Dieser vermag die ihm ganz unglaublich klingende Nachricht nicht zu fassen, macht sich sogleich noch bei Nacht auf den Weg zum Rloster und erzählt dem Abt den Borfall. Der Abt Otto, später Bischof von Freisingen, ist nicht weniger erstaunt und bricht am früben Morgen mit dem Brior und dem Rellner auf. Auf dem Rlosterhofe wird ihm von Cherhard und den Dienstmannen alles bestätigt, was er vom Hofmeister gehört batte. Da nun der Abt sab, daß Eberhard aus göttlichem Antrieb solches auf sich genommen hatte, gab er ihm den Rath, zur Abbüßung seiner Sünden in Morimund Mönch zu werden. Der Graf willigte ein, weil er in Wissenschaften erfahren war, aing mit dem Abt nach Morimund, wurde dort der eifrigste Mönch und trug später viel zur Ausbreitung des Ciftercienserordens bei. Mit Erlaubnif seines Abtes machte er sich nämlich auf. um seinen Bruder Abolph und andere Verwandten zu besuchen, und jedenfalls zugleich, um für den Orden zu wirken. Sein Bruder, der ihm sehr zugethan war, stellte ihm mehrere Orte zu einer Klosterstiftung zur Verfügung. Eberhard wählte die Burg Altenberg bei Köln bazu. Soch erfreut über ben glücklichen Erfolg seiner Bemühungen fam er nicht lange barauf nach Thüringen, um dort seine Verwandten, nämlich den Grafen Sizzo von Refernburg und seine Gemablin Gisela, zu besuchen. Er sprach viel mit ihnen über göttliche Dinge und gab ihnen endlich den Rath, eine Cistercienserabtei zu gründen. Die Gräfin Gijela (Eberhards Schwester?) war sofort mit dem Plane einverstanden und vereinigte ihre Bitten mit denen Eber= bards. Der Graf willigte in alles und übergab den Georgenberg mit allem Zubehör zu einer Klosterstiftung. Als Eberhard diese Geneigtheit Sizzo's vernahm, kehrte er mit Dank gegen Gott und voller Freude nach Morimund zurück und stattete dem Abt und dem Convente Bericht ab. Sie billigten alles, was Eberhard unternommen hatte. In gemeinsamer Berathung werden aus Morimund Mönche und Conversen von erprobter Klosterzucht für Georgenberg ausgewählt, und Eberhard als ein mönchisch-frommer Mann von bestem Zeugniß und als Verwandter des Grafen Sizzo einstimmig und auf den Wunsch aller für Georgenberg bestimmten Mönche zum Abt ersehen und als solcher vom Erzbischof Heinrich von Mainz geweiht.

"Der Graf Sizzo aber und seine Gemahlin Gisela brachten Gott dem Herrn, von dem alle gute und vollkommene Gabe kommt, ihren Dank dar, indem sie den genannten Georgenberg mit Zustimmung ihrer Söhne Heinrich und Günther dem allemächtigen Herrn Jesu Christo, seiner allerheiligsten Mutter Maria, dem heiligen Märtherer Georg und dem seligen Benedict zu einem angenehmen Geruch weihten."\*)

Eberhard fand indest Schwierigkeiten bei seiner Stiftung. Er hatte ähnlich wie bei Altenbergen eine Höhe zur Kloster= anlage gewählt, den Ort Ajolverode zwischen Leina und Apfelstädt nicht weit von Ohrdruf, als Klosterstätte Georgenberg genannt. Dieser Ort lag bem Benedictinerfloster Reinbardtsbrunn nahe und die Mönche daselbst sahen mit scheelen Blicken auf das neue Unternehmen. Sie flagten, daß bei der Nähe beider Klöster nothwendig unaufhörliche Reibungen und Streitigfeiten stattfinden müßten. Was sie nicht aussprachen, was sie aber im Grunde dabei dachten, das war die Befürchtung, Georgenberg werde ihnen die Gelegenheit zu neuen Gütererwerbungen entziehen. Endlich kam noch die Rivalität zwischen den beiden Orden hinzu. Die Ciftercienser machten den Anipruch, eine Reformation in dem verderbten und verweltlichten Benedictinerorden berbeigeführt zu haben. Ihre ganze Erscheinung galt für die Benedictiner und besonders für die bisber so hoch geehrte Congregation von Clugny als ein Vorwurf. Es entbrannte daber, besonders in Frankreich, der heftigste Zwiespalt zwischen beiden.

Die Eistercienser sahen im Orden Benedicts und in der Congregation von Clugny das Babel der Offenbarung. "Fliehet aus Babel, damit ein Jeglicher seine Seele rette, daß ihr nicht untergehet in ihrer Missethat" (Jer. 51, 6), dies Wort führt Jacob von Vitry an, um die Gründung neuer Mönchsinstitutionen zu rechtsertigen, und das ist ohne Zweisel der Schlachtrus Clugny gegenüber gewesen. "Wer Aas anrührt,

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. I, 417. Jongelinus, Notitia abbatiarum II, 13. Mei bom, Script. rerum Germ. I.

wird unrein", riefen sie mit 3 Mos. 11, und mit Sir. 13, 1: "Ber Pech angreift, besudelt sich." "Böse Gesellschaften und böse Geschwätze verderben gute Sitten", führten sie nach 1 Cor. 15, 33 an zum Beweiß, daß die Trennung von der alten Gemeinschaft eine Nothwendigkeit sei.\*)

Die Orbensgenossen von Elugny blieben ihnen die Gegenrede nicht schuldig. Die freiwillige Armuth der Eistercienser
nannten sie einen immerwährenden Jammer; ihr Fasten, ihre Nachtwachen, ihre Schweigsankeit und ihre harte Handarbeit
bezeichneten sie als Wahnsinn. "Wann hat denn Gott", so riesen sie den Eisterciensern zu, "Gefallen an unseren Selbstpeinigungen? Wo sagt denn die heilige Schrift, daß Jemand sich selbst tödten solle? Was ist denn das für eine neue Art von Glanbensfrömmigkeit und Ordensleben, wenn man den Acker gräbt, den Wald ausrodet und Mist fährt? Was ihr an uns Müßiggang nennt, ist Contemplation, und unsere vermeintliche Unmäßigkeit im Essen, unsere Geschwägigkeit, unsere Neugierde ist nichts, als was uns die Ordensregel erlaubt."\*\*)

Peter der Chrwärdige schreibt an Bernhard\*\*\*): "Ich habe sehr viele von den schwarzen Mönchen und ich weiß nicht, wie oft, gesehen, die einen weißen Cisterciensermänch, der ihnen begegnete, wie ein Ungethüm (Monstrum) verlachten und mit Worten oder durch Geberden des Körpers sich stellten, als ob ihnen eine Chimäre, oder ein Centauruß, oder ein fremdes Bunderthier zu Gesicht gekommen sei. Und ich habe weiße Mönche gesehen, die vorher gesprächig waren und sich allerlei mittheilten, und die dann, wenn ein schwarzer Mönch in die Nähe kam, plöglich verstummten, und die sich durch Schweigen wie vor Feinden hüteten, die gekommen seien, ihre Geheimnisse zu erforschen. Ich habe dann gesehen, wie beider Parteien Zungen schwiegen, und wie dann Augen, Hände und Füße reseten, und wie man, was man mit der Sprache nicht verseten, und wie man, was man mit der Sprache nicht verseten, und wie man, was man mit der Sprache nicht verseten

\*\*\*) Manrique, Ann. I, 130.

<sup>\*)</sup> Jacobus Vitriacus nach Miraeus, Chron. Cist., p. 241.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. I, 91 nach einem Brief Bernhards.

rathen wollte, durch die Mienenbewegung verrieth." ,, Sag, jag, v Benedictiner", so wendet sich der edle Beter an seine Mönche, .. gieb Gott die Ehre und sprich offen aus, was Du im Innern Deines Herzens haft. Du fagst: Wer kann es benn ertragen, daß solche Neulinge alten Mönchsorden vorgezogen werden? Daß man ihren Bestrebungen vor unserem Leben den Vorrang einräumt? Daß man die Unsern als geringer und jene als besser ansieht? Wer kann benn das mit Gleichmuth anschauen, daß die Welt zum größten Theil von unserem Orden sich ab = und ienem Orden sich zuwendet? Daß man die gewohnten Wege verläßt und bisher völlig unbefannte Bahnen betritt? Wer könnte es dulden, daß die neuen Mönche den alten, die jungen den ergrauten, die weißen den schwarzen Mönchen vorgezogen werden? Das jagst Du, Benedictiner: aber Du, Cistercienser, was hast Du denn? Du sprichst: uns, denn wir haben eine weit vorzüglichere Mönchsordnung; uns preist die Welt glücklicher als andere Mönche; unser Ruf übertrifft den von andern; unser Tag verfinstert die Leuchte anderer und unsere Sonne verdunkelt das Gestirn der übrigen. Wir sind die Reformatoren eines verderbten Mönchslebens, die Wiederhersteller eines erstorbenen Ordens, wir sind für die schlaffen und lauen und unlautern Mönche die gerechtesten Richter. Wir haben uns in Sitten, im Leben, in Bräuchen, in Kleidung von den übrigen getrennt, und haben sowohl die Laubeit der alten Mönche an den Pranger gestellt, als auch den neuen Eifer der Unseren vor aller Welt leuchten laffen."

Besonders machte man den Cisterciensern den Vorwurf, daß sie Benedictiner und Cluniacenser zum Uebertritt verseisteten, und dies gab am meisten Verbitterung. Bernhard weist den Vorwurf, daß man gestissentlich zum Uebertritt verlocke, zurück, indem er seinen Gegnern zuruft: "Wen habe ich heimslich oder öffentlich von jenem Orden abzureden und zu unserem Orden zu bringen gesucht? Habe ich nicht vielmehr viele, die zu uns kommen wollten, zurückgehalten, die kamen und ansspiele namentlich an. Er verdammt jene selbstgerechte Art der

Seinen, die, den Bauch mit Bohnen, das Herz mit Hochmuth gefüllt, den Stab brechen über Die, welche sette Fleischspeisen essen, als ob es nicht besser wäre, ein wenig Fett zu genießen, als sich mit Gemüse die zum lebergeben zu überladen. Aber er verwirft doch den lebertritt nicht ganz. "Wir nehmen sie auf", sagt er, "weil wir es nicht für unrecht halten, wenn sie das Gelübde ihrer Lippen, das sie in ihren Alöstern wohl abgelegt haben, aber dort nicht zu erfüllen im Stande waren, Gott dem Herrn, der ja überall ist, da darbringen, wo sie es zu verwirklichen im Stande sind. Wir glauben allerdings, daß der Bruch des Bersprechens, in jenem Orden zu bleiben, durch die volle Erfüllung der übrigen von der Ordensregel vorgeschriebenen Pflichten aufgewogen wird."\*)

So haberte man in Frankreich und in Deutschland that man es dem nach. In Amelungsborn erzählte man sich, wie einem dort übernachtenden Geistlichen durch eine Bision folgende prophetische Worte zugerufen worden seien: "Dies Haus wird steben, fallen und wieder aufsteben. Corvey aber wird weder bestehen noch wieder emporfommen, denn es liebet und liebet auch nicht drei Galgen (griechisch II). Die Benedictiner liebten, so sollte es beißen, den (Movros) Reichthum, den Unfrieden (Mixola) und die Böllerei (Moros). Dagegen liebten sie nicht die Zucht (Maidela), die Arbeit (Movos) und die Reuschheit (Nao Jevela). Diese drei Stücke, so setzte man natürlich mit Genugthuung hinzu, fänden sich aber in Amelungsborn. \*\*) Die Erzählung selbst ist sehr wenig beglaubigt: sie sieht aus, wie eine Erstndung der nachreformatorischen Zeit, und wahrscheinlich rührt sie aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, wo die Katholifen auf zwei Jahre wieder im Besitz des Klosters waren. Aber sie giebt die Gedanken der Cistercienser im zwölften Jahrhundert gut wieder. In der That sprach der Abt Volcuin von Sittichenbach ganz dasselbe aus. In einer Predigt über das Evangelium vom Unfraut unter

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. I, 130 ad ann. 1121.

<sup>\*\*)</sup> Leuckfedt, Antiq. Amelungsbornensis, p. 31

dem Waizen wendet er dies besonders auf die Mönche an. "Die Klöster", so predigt er, "find so genannt von der Claufur, der Abschließung von der Welt. Sie sollen ihre Insassen nicht blos dem Leibe, sondern auch der Seele nach von aller weltlichen Begierde und aller irdischen Lust streng absondern. Heut zu Tage aber werden sie mit mehr Recht von einem fladerigen Weien (claudicare) Klöster genannt. Denn die Klosterleute unserer Zeit baschen nach den Dingen dieser Welt, binken gleichsam nach beiden Seiten, indem sie Gott dienen wollen und dem Mammon, der Gottesehre und der Menschenehre, dem Himmel und dem Weltgetümmel." Daß damit die Benedictiner gemeint sind, kann keinem Zweifel unterliegen. Dahin gestellt sein lassen müssen wir es, ob er grade Ordens= priester gemeint hat, wenn er in derselben Rede ausruft: "Den drei Arten von Priestern hat der Teufel seine drei Töchter. die er hat, verlobt: die Chrsucht, die Habsucht und die Genußfucht."\*)

Waren die Benedictiner schon an sich eisersüchtig auf die neuen Emporkömmlinge, so konnten solche Angriffe auf ihren Orden nicht dazu dienen, sie freundlich zu stimmen. Sie sahen die Eistercienser nicht als jüngere Brüder, sondern als Gegner mit unerträglichem Hochmuth an und das nicht ganz mit Unrecht. Und diese feindselige Gesinnung äußerte sich auch mannigsach. Auf einer Reise kam Bolcuin einst vor dem benachbarten Benedictinerkloster Oldisleben vorüber. Er kehrte dort ein, denn die Armuth seines Klosters zwang ihn, die Gastfreundsschaft der Klöster in Anspruch zu nehmen. Zwar wird er gastlich aufgenommen, aber die Freundlichkeit, wie sonst, sindet er diesmal nicht. Der Mönch, welcher ihn immer bedient hat, bringt ihm dies Wal anstatt des Conventstrunks, des Weins, einen Becher Wasser und giebt vor, er habe nichts anderes.\*\*)

Das Kloster Reinhardtsbrunn sah darum in dem neuentstehenden Cistercienserkloster, einen um so gefährlicheren Rivalen,

<sup>\*)</sup> Leuckfeldt, Antiqu. Walkenriedenses I, 64.

<sup>\*\*)</sup> Vita et miracla Volcuini, Mfcrpt.

je näher ihm Georgenberg lag, und es versuchte sogleich in wirksamer Weise die beabsichtigte Stiftung zu vereiteln. Es wandte sich an den Bischof Udo von Naumburg, den einzigen noch lebenden Sohn des Stifters, Ludwigs des Springers. Bei diesem konnte man zwar keinen Widerwillen gegen die Cistercienser erwecken, da ihm die Ordensbrüder von Pforte bereits zu jehr Liebe für den Orden eingeflöft batten.\*) Aber man wies ibn darauf bin, wie durch die Räbe die von ihm boch gehaltene Familienstiftung müsse beeinträchtigt werden. Udo schrieb daher sogleich, wohl noch 1140, als Eberhard eben beginnen wollte, seine Zelle zu bauen, an den Abt von Morimund und bat ibn, da Eberhard im Auftrage des Abts und des Klosters Morimund zu bauen behaupte, ihm den Bau zu untersagen oder ihn wenigstens zu veranlassen, einen andern Platz zu wählen. Udo machte den Schaden an Gütern geltend, der aus der Nähe für Reinhardtsbrunn erwachsen würde, fo wie das Aergernik, das durch Uneinigkeit zwischen beiden Klöstern dem Volke werde gegeben werden. Und wahrlich, wenn Jemand, so war wohl Udo der Mann, der durch seine Berdienste um die Ciftercienser von Pforte Morimund hatte bestimmen fönnen, auf sein Wort zu bören. Sein Schreiben hatte indeß feinen Einfluß. Eberhard baute weiter; am 10. Mai 1142 zog der von Morimund fommende Convent ein und 1144 ist schon die Zelle zur Abtei erwachsen. Da machte der Abt Ernst von Reinhardtsbrunn noch einen zweiten Versuch, die Stiftung zu verbindern. Er schrieb an den Papst Lucius II. und bat ihn, dem Eberhard zu befehlen, das Kloster an einem andern Plats anzulegen und so den für Reinhardtsbrunn drobenden Nachtheil abzuwenden. Denn die jetzige Anlage sei nur eine halbe Meile — so heißt es in übertriebener Weise — davon entfernt und drohe ihm das Ansehen zu entziehen, in welchem Reinhardtsbrunn bisher gestanden habe. Aber auch dieser Bersuch blieb ohne Erfolg. Das Kloster Georgenberg wurde vollendet und blieb auf seinem Plate. Als Graf Sizzo am

<sup>\*)</sup> Wolff, Pforta I, 107.

19. Juni 1160 starb, erhielt er in dieser seiner Stiftung seine Begräbnifftätte.

Erst lange nach Eberhards Tode, der am 20. Mai 1152 in Altenbergen erfolgte, trat eine Aenderung ein. Zwischen 1186 und 1193 verlegte man nämlich das Kloster von der Höbe nach dem Thale der Apfelstädt, etwas weiter öftlich. Doch war der Raumunterschied viel zu unbedeutend, als daß dies bätte ein Eingeben auf die Bünsche von Reinhardtsbrunn sein können. Bielmehr folgte man dabei nur dem allgemeinen Zuge des Ordens, die Klöster überall im Grunde zu errichten. Von da an beifit das Kloster Georgenthal. Während später ein Einsiedler die verlassene Klosterstätte bezog, gewann das Eistercienserkloster das gesuchte Thalterrain. Da wo die Apfelstädt das Gebirgsthal verläßt und in die Ebene tritt, wenig westlich von Ohrdruff, da fanden die Mönche Georgenberg den ihrer Ordensart entsprechenden Plak. Muf einer Thalhöhung des häufiger Ueberschwemmung ausgesetzen Thales erhob sich der stattliche neue Klosterbau.\*)

Schon einige Jahre früher war das Kloster Marienthal bei Helmstedt gegründet worden. Zwischen Helmstedt und Walbeck dehnt sich ein waldbewachsener Höhenzug mit einigen unbedeutenden Thaleinschnitten aus, sichon damals der Lappwald genannt, ein letzter mit dem Elm parallel streichender Ausläuserdes Harzgebirges. Dorthin berief der Pfalzgraf Friedrich von Sommerschenburg aus Altenbergen eine Cisterciensercolonie und siedelte sie an dem Nordwestrande des Waldes an, an einer niedrigen, sumpsigen Stelle, an welcher ein dem Bergrücken entquellender kleiner Bach in die Sbene tritt. Wann die erste Niederlassung dort ersolgte, ist nicht ganz unzweiselhaft. Das Berzeichniß der Cistercienserabteien bezeichnet den 15. November 1136 als Stiftungstag\*\*), wobei es freilich fraglich bleibt, ob nicht das in der Pariser Diöces gelegene Marienthal

<sup>\*)</sup> Zeitschrift sür Thür. Geschichte u. Alterthumst. I, 313 ff. Manrique, Ann. Cist. I, 417. Thuringia sacra, p. 468 u. 469.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. I, 319.

gemeint ist. Die Ueberlieferung des Klosters selbst nennt 1138 als Gründungsjahr. Möglicher Weise lassen sich beide Angaben so vereinen, daß die erstere den Beginn des Klosterbaues, die zweite die Ankunst des Convents bezeichnet (?). Erst im Jahre 1146 gab der Pfalzgraf Friedrich der Stiftung die rechtliche Grundlage. Ohne Zweisel auf einer Synode der Halberstädter Diöcese übergab er den Ort des Klosters, den vierten Theil des Lappwaldes und einige andere Besitzungen dem heiligen Stephan, dem Schutzpatron des Bisthums Halberstadt, indem er erklärte, er habe die Abtei zu seinem und der Seinen Seesenheil gegründet und er wolse nicht, daß Jemand außer dem Bischof des Sprengels ein Hoheitsrecht darüber habe. Ms Friedrich 1172 starb, erhielt er sein Begräbniß im hohen Chor der Kirche.\*)

Um bieselbe Zeit entstand bas Kloster Riddagshaufen bei Braunschweig. Der Ritter Ludolf von Wenden hatte wie mancher andere edle Mann eine Vorliebe für die beilige Strenge des Cistercienserordens gewonnen, und er selbst trat in denselben ein. Seit 1144 war er auf die Stiftung eines Klosters für denselben bedacht. Der Ort Riddagshausen, an dem Wavebach gelegen, schien dazu geeignet, und diesen Ort übergab er nebst einigen Hufen, die er durch Tausch und Kauf hierzu erwarb, dem Kloster Amelungsborn zur Anlage eines neuen Klosters. 1144 wurde die Gründung begonnen und mit dem geweihten Namen Marien-Celle belegt. Doch ist bieser Name nie recht in Gebrauch gekommen. Schon am 24. oder nach anderer Nachricht am 29. Juni 1145 konnte der Convent von Amelungsborn aus einziehen. \*\*\*) Der Herzog Heinrich von Sachsen bewies als Lehnsberr der neuen Stiftung seine besondere Gunst und vermehrte die zunächst dürftigen Einkünfte. Unter allen Cistercienserklöstern hat kaum ein anderes mehr die persönliche Zuneigung Heinrichs des Löwen gehabt, als grade

<sup>\*)</sup> Meibom, Script. rer. Germ. III, 255-257.

<sup>\*\*)</sup> Die Chron. abb. bei Manrique zu 1144 und 1145. Annales Palid. zu 1145 bei Pert XVI, 81. Cf. Mei bom, Chron. Riddagshusanum in Script. III, 344; Jongelinus, Notitia abbatiarum Cist. III, 25.

Riddagshausen. Die Nähe seiner Residenz Braunschweig, der persönliche Verkehr mit den Aebten hat ihn ganz besonders mit diesem Kloster verbunden.

Endlich wurde 1146 das Kloster Michaelstein bei Blankenburg gegründet. Gine halbe Stunde nördlich von Blankenburg öffnet sich ein stilles Gebirgsthal, aus dem ein fleiner unbedeutender Bach quillt. Man steigt in demselben nur sehr allmählig zum Gebirge auf und der Bach hat wegen seines nicht sehr bedeutenden Falles Gelegenheit, das Thal sumpfig zu machen. Man findet, was im Harze selten ist, bier überall die jumpfliebende Erle vertreten, und der Tritt des Wanderers scheucht Sumpfvögel aus ihrer ungestörten Stille auf. Etwa eine Stunde vom Eingange schließt sich bas Thal durch eine Felsenenge, die nur dem Bache einen schmalen Durchgang gestattet. Hat man diese Enge überwunden, so thut sich plötslich rechts ein kleines wundervolles Wiesenthal auf. In ovaler Geftalt ift es von allen Seiten von waldbewachsenen Bergen umgeben, und nur ein Gebirgspfad führt über den Engeröder Brunnen auf die Hochebene von Elbingerobe und jener beschriebene Thalweg in die Ebene. Aus der östlichen Bergwand kommt der genannte Bach ziemlich stark hervor. Abgeschiedener von der Welt kann ein Mensch sich kaum anderswo vorkommen wie bier. Eine friedliche Stille lagert sich über der Menschenseele an diesem freundlichen Ort; man fühlt es, daß bier im Mittelalter eine Stätte zwar nicht für ein Kloster, aber für einen Einsiedler war. Und in der That, wir steben vor der Behaufung von mittelalterlichen Eremiten. Steigt man unmittelbar über der Stelle, wo der Bach aus der Bergwand quillt, den steilen Abhang etwa 40 Fuß hinauf, jo sind wir beim Bolkmars = Reller, oder wie das Bolk jagt, beim Bolkmann angekommen. Hier öffnet sich im Kalfsteinfelsen eine Höhle, die vor dem Eingange ein kleines Plateau hat; eine zweite kleinere Deffnung geftattet einen Blick auf das freundliche Wiesenthal. Dieser Platz war seit Jahrhunderten der Aufenthaltsort von Einsiedlern. Hier wohnte schon im neunten Jahrhundert Liutburg, die Dienerin der

Gräfin Gisla, als Clausnerin. Eine Capelle zu Ehren des Erzengels Michael erhob sich neben der Clause und gab dem Orte den Namen Michaelstein. Zahlreich pilgerte man zu diesem Waldfirchlein und zur frommen Einsiedlerin. Die Königin Mathilde ließ diesen Ort im Jahre 956 von ihrem Sohne Otto I. an das Nonmenkloster in Quedlindurg schenfen.\*) Um 1100 wohnte dort ein Priester Bernhard als Einsiedler, der 1118 stard.\*\*) Wann Volkmar dort gewohnt hat, läßt sich nicht bestimmen; doch muß er gerade dem Orte den größten Heiligenschein gegeben haben, da er von ihm den Namen behielt. Auch die dortige Capelle hieß später Volksmarscapelle; sie wurde im dreizehnten Jahrhundert viel besucht und stand im Geruch besonderer Gnadensülle. Es wurde ihr daher im Jahre 1277 vom ehemaligen Bischof Ludolf von Halberstadt Ablaß ertheilt.

Sei es nun, daß man diesen geweihten Ort einem naben Kloster zu größerer Weihe einverleiben wollte, sei es, daß dort befindliche Einsiedler den Zusammenschluß zu einer Klostergemeinschaft nöthig machten: es geschah in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, daß eine Klosterstiftung in der Nähe jener Einsiedelei beabsichtigt wurde. Ein Dienstmann der Abtei Quedlinburg, Ritter Burchard, übergab zu diesem Zweck einige Güter am Harz der Aebtissin Beatrix von Quedlinburg, welche das Eigenthumsrecht an jener Einsiedelei hatte; er selbst legte seinen Waffenschmuck ab und wurde geistlich. Wahrscheinlich gesellte er sich zu jenen Einsiedlern bei St. Michael. Die Aebtissin Beatrix, die mit regem Gifer auf Förderung des chriftlichen Lebens bedacht war, legte Hand ans Werk. Im Jahre 1139 ließ sie sich die Ueberweisung der Güter an die Kirche auf dem Michaelstein bestätigen und zugleich die Bestimmung hinzufügen, daß Diejenigen, welche dort Gott zu dienen beabsichtigen, ohne Eigenthum, in klösterlicher Gemeinschaft und

<sup>\*)</sup> Vita Liutbirgis bei Bert IV, 158 ff. Leuckfeldt, Ant. Michelsteinenses, p. 83.

<sup>\*\*)</sup> Annales Palithenses bei Pert XVI, 182.

unter einer bestimmten Regel leben sollten.\*) Welche Regel dies sein sollte, ist nicht ausgesprochen, und wahrscheinlich wußte Beatrix das damals selbst noch nicht. Allein nach der Lage des Ortes konnte für diese Abgeschiedenheit kein anderer Orden in Betracht kommen als der der Cistercienser, der Orden der Wälder und Thäler. Sie wandte sich nach Altencampen und erhielt von dort eine Cisterciensercolonie. Ursprünglich hatte sie beabsichtigt, das neue Kloster in eben der Weise unter das Servatiusstift in Quedlinburg zu stellen, wie dies mit den Alöstern in jener Stadt der Fall war. Allein das stritt wider die Ordensregel der Eistercienser, und so mußte sie diesen Unspruch fallen lassen. Sie bedung sich dafür aus, daß ihrer und ihrer Nachfolgerinnen im ganzen Ciftercienserorden, "der in allen Landen sich weit und breit ausbreitet", wie der Ordensäbte und der Domfrauen in Quedlinburg, wie der Ordensbrüder in Gebeten und Todtenmessen gedacht werde. \*\*) Nachdem dies geordnet war, zog der Convent am 28. Juli 1146 unter dem Abte Roger in Michaelstein ein. \*\*\*)

Allein so sehr die Cistercienser auch mit Vorliebe abgeschiedene Waldthäler aufsuchten: die ses Thal vor der Einssiedelei zu St. Michael war ihnen doch zu entlegen. Ueberdies bot ihnen dasselbe nicht einmal hinlänglichen Raum zu einem umfangreicheren Alosterbau. So lange sie sich mit einem Nothbau von Holz begnügen mußten und bei einer kleinen Jahl Alosterinsassen sich mit einem kleinen Raum begnügen konnten, so lange blieben sie da. Fest steht, daß sie 1152 noch auf ihrem alten Plaze waren. Nach 1160 indeß, zu einer Zeit, wo sie schon vier Uckerhöse besaßen; trat das Bedürsniß der Alosterverlegung näher an sie heran, und nun erwählten sie den Plaz am Eingange des Thales, wo ihr Uckerhos Evergodesrode lag. Das Kloster, das sie hier auf der nördlichen Seite des Thalbaches anlegten, bieß nun Evergodesrode oder

<sup>\*)</sup> Leuckfeld, Ant. Michelsteinenses, p. 22.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., p. 22 u. 84.

<sup>\*\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. II, 48.

<sup>†)</sup> Leudfelbt, Michaelftein, G. 88.

Neu = Michaelstein. Unter diesen beiden Namen kommt es seit 1167 vor; aber schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts verschwindet sowohl der erste Name, wie die Bezeichnung "Neu". Das Kloster beist Michaelstein, obwohl es nur in einem fumpfigen Thale lag, während die erste Niederlassung allmählig den Namen Bolfmarstein annahm. Wann biese Berlegung geschab, ist mit Gewißheit nicht festzustellen; aber sie muß erst furz vor 1167 oder vielleicht erst in diesem Jahre geschehen sein. Denn in diesem Jahre wird eine neu erworbene Besitung bezeichnet als gelegen bei dem Ackerhof Everaodesrode. einem Orte, der nun mit verändertem Namen Neu-Michaelstein genannt wird.\*) Bielleicht trifft mit der Berlegung folgendes Ereigniß zusammen: Ums Jahr 1140 stiftete ber Graf Poppo von Reichenbach das Kloster Aulesberg in Hessen und besetzte es mit Cisterciensern aus Altencampen. Diese Ordenscolonie blieb eine Zeit lang da, aber bei der Stiftung von Reifenstein 1162 verließ sie ihren Plat und begab sich nach dem letztern Orte. Gine zweite Colonie, die zum Ersatz aus Altencampen geschickt wurde, ließ sich zwar dort nieder, aber nach kurzer Zeit verließ auch diese das Kloster und wandte sich nach dem Schwesterkloster Michaelstein, da sie in Aulesberg ihre Existenz nicht finden konnten. Es muß dies etwa um 1167 gescheben sein. \*\*)

Am Schluß dieser Periode haben wir auch das erste Nonnenkloster zu verzeichnen. Im Jahre 1147 stiftete nämlich die Wittwe Marquardts von Grumbach, Frideruna, ein Kloster bei der Georgskirche in Ichtershausen bei Erfurt und wies ihm einen Theil ihres Erbzutes zu. Sie ließ aus dem fränkischen Kloster Wächterswinkel, welches zu der Famisse ihres Gatten in nahen Beziehungen stand, achtzehn Nonnen kommen, unter ihnen die zur Aebtissin bestimmte Hochburg, welche der Erzbischof Heinrich von Mainz am 15. Juni 1147 weihte. Der Lebensordnung dieser Klostersrauen liegt die Cistercienserregel

<sup>\*)</sup> Leuchfeldt, Michaelstein, S. 32.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf., S. 14.

zu Grunde, während ihr Propst aus dem Augustinerorden genommen wird. Allein obschon drei Cistercienserabte, die von Ebrach, Walfenried und Volkerobe, bei der Weihe der Aebtissin zugegen sind, obschon in der ältesten Zeit kaum eine Urkunde ohne die Gegenwart eines Cistercienserabtes, namentlich des Abts von Volkerode, ausgestellt wird, so hat das Nonnenkloster boch nie in einem inneren Zusammenhange mit dem Orden gestanden. Rein Cistercienserabt erscheint als Bisitator, und als um 1500 ein solcher auftritt, ist es der Benedictinerabt von Bürgeln.\*) Das geistliche Oberhaupt der Nonnen ist nicht der Abt von Ciftercium, sondern der Erzbischof von Mainz. Es war demnach die Wahl der Ciftercienserregel eine Privatsache. Der Orden erhob allerdings feinen Widerspruch gegen die Benennung Cistercienserkloster, aber er kummerte sich auch nicht um bas Gedeihen besselben. Ichtersbausen war für ben Orden von Citeaux nicht vorhanden.

Wie wenig dem Orden an Nonnenklöstern gelegen war, beweist auch solgende Thatsache. In Zeitz sollte an der Stephansstriche ein Nonnenkloster errichtet werden. Vischof Udo von Naumburg erbat sich daher den Nath des 1147 in Speier anwesenden Bernhard von Clairvaux. Dieser aber rieth nicht die Cistercienserregel an, sondern in Gemeinschaft mit den Aebten Heinrich von Walkenried und Adelbert von Pforte empfahl er, Nonnen aus Drübeck am Harz in das neugegründete Kloster einzusühren. Und so wurde Zeitz ein Benedictinerskloster.\*\*)

rebenderonung biefer Klonerkanen liegt die Ciftercienerregel

<sup>\*)</sup> Rein, Thuringia sacra I, 39 sqq., 4. 5.

\*\*) Shöttgen, Conrad ber Große, S. 306.

## Der Stillstand der Ordensentwickelung von 1148—1169.

fittlieber Makkab für vie Verlantebrit, aber er ist bestedenr

Im Anfang des Jahres 1147 trafen die sächsischen Fürsten und Bischöfe mit dem heiligen Bernhard von Clairvaux auf dem Reichstage zu Frankfurt zusammen. Es waren nicht Ordensangelegenheiten, welche den einflugreichsten Mann seines Jahrhunderts hierher führten, es war vielmehr die Sache des heiligen Landes. Aber man durfte erwarten, daß der Eindruck seiner gewaltigen Persönlichkeit mittelbar auch der Entwickelung seines Ordens in Deutschland zu Gute komme. Von seiner Reise durch das Rheinland erzählt man sich eine ganze Reihe von Wundern: ein Beweis, welchen gewaltigen Eindruck er auf das dortige Volk machte. Indeß für Oftsachsen ist sein Erscheinen in Deutschland nicht nur ohne jeden Einfluß auf das Wachsthum seines Ordens geblieben, sondern vom Jahre 1147 datirt sogar das Aufhören der Cistercienserstiftungen. Bernhard war nicht im Stande gewesen, die oftsächsischen Fürsten zum Kreuzzuge nach dem gelobten Lande zu bewegen. Ihre Gedanken gingen nach dem heidnischen Wendenlande, und bas Einzige, was bei ihnen dem Einfluß dieses Kreuzpredigers zuzuschreiben ist, war das, daß sie alle ohne Ausnahme in so

geschlossener Masse, wie noch nie, und mit Aufbietung aller Kräfte den Feldzug nach dem Wendenlande unternahmen. Die Unternehmung brachte anstatt der erhofften Siege Uneinigkeit. statt der erstrebten Bekehrung des Volkes eine Verwüftung des Landes. Sie hatte mittelbare nicht gering anzuschlagende Erfolge, aber diese sprangen doch nicht sofort in die Augen. Noch kläglicher fiel der Kreuzzug nach dem gelobten Lande aus. Bernhard hatte gewissen Sieg durchblicken lassen: der kläglichste Ausgang war das Resultat des Zuges, zu dem Kaiser und Könige sich von Bernhard hatten gewinnen lassen. Der Ciftercienser Rudolph aus Frankreich hatte sich 1146 als Propheten geberdet, hatte aus Zeichen und Erscheinungen den glücklichen Ausgang als eine ausgemachte Sache hingestellt: 2 Jahre später schämen sich die Geschichtsschreiber, von der Sache zu sprechen, das Bolk redet offen von Lug und Trug und schont mit dieser Anklage selbst Bernhard nicht\*). Der Erfolg ist kein sittlicher Maßstab für die Persönlichkeit, aber er ist bestechend für die Augen der Menge. Die Maffe fällt Dem ftets zu, der den Erfolg für sich hat, und der glückliche Ausgang einer Unternehmung pflegt zugleich dem Mann der That Indemnität für alles Vorangegangene zu ertheilen. Das Mißlingen wirft auf der andern Seite wie Scheidewasser zersetzend auf das Ansehen einer Persönlichkeit. Er erreichte es nicht, darum kann er's nicht: das ist die gewöhnliche Schluffolgerung des Volkes, welches das innere Können nur nach der praktischen Ausführung mißt. Jener verunglückte Kreuzzug von 1147 hat bem beiligen Bernhard in ben Augen der Sachsen seinen Heiligenschein genommen und seinem Orden unter ihnen einen mehr als zwanzigjährigen Stillstand auferlegt.

Es ist wahr, zwei Stiftungen haben die Cistercienser auch in dieser Periode aufzuweisen: Reifenstein und Loccum.

Im Jahre 1162 bestimmte der Graf Ernst, Sohn des Grafen Ernst von Tonna, aus göttlichem Antrieb, wie er jagt,

<sup>\*)</sup> Annales St. Jacobi Leodiensis und Ann. Rodenses, Pert XVI, 641 und 718.

und mit Zustimmung seines Bruders Erwin, seiner Gemablin Guda und seiner Tochter den Ort Reifenstein auf dem Eichsfelde, damals gewöhnlich Albolderode genannt, zur Stiftung eines Ciftercienferklosters. Drei daneben liegende Bälder und fünf in Wäldern liegende Höfe bildeten die Ausstattung des Rlosters. Es ift, wie man sieht, vorzugsweise ein Waldbiftrift, in den die Ciftercienser, die aus dem Kloster Volkerode genommen wurden, berufen werden. Am 1. August 1162 zogen die Mönche ein. Zugleich schloß sich ihnen eine Ordenscolonie an, die ursprünglich von Altencampen nach Aulesberg in Hessen geschieft worden war. Dort hatte 1140 der Graf Poppo von Reichenbach den Berg Aulesberg zur Stiftung eines Ciftercienserflosters bestimmt gehabt. Altencampen, an das er sich wendete, schiefte auch einen Convent dorthin. Derselbe bielt sich eine Zeit lang in dem benachbarten Lönelbach auf, verließ dann aber, weil er dort seine Stätte nicht zu finden glaubte, 1162 oder bald nachher den Ort und siedelte nach Reifen= stein über\*). Nach dem Tode des Stifters nahmen sich dessen Wittwe Guda und ihre Töchter des Klosters thätig an und vermittelten die Erwerbung von zwei andern Orten im Jahre 1191. Erst 1209 erfolgte die Bestätigung des Rlosters durch den Erzbischof Siegfried von Mainz, der es im Bergleich zu andern Klöstern wenig begütert nennt \*\*). Es kam wohl daher, daß es bis 1209 selbst eine entsprechende Klosterkirche noch nicht besaß. Benigstens versprach Graf Ernst von Belseck, der Neffe des Stifters von Reifenstein, einige Zeit vor diesem Jahre, dem Kloster eine Kirche (oratorium) zu er= bauen, woran er jedoch durch Kriegsunruhen und die dadurch berbeigeführten Verluste an seinem Vermögen gehindert wurde. Da im Jahre 1209 ein Römerzug mit Otto IV. ihn auch für die Zufunft an der Erfüllung des Versprechens binderte.

<sup>\*)</sup> Leuckfeld, Ant. Michaelst., p. 14.

<sup>\*\*)</sup> Wolff, Gesch. des Eichsseldes I, Urf. 9 u. 13. Sichsseldische Kirchengeschichte, S. 75. Schultes, Direct. II, 454.

so löste er sich davon so wie von einer Schuldforderung des Klosters durch Berpfändung einiger Güter\*).

Um dieselbe Zeit stiftete der Graf Wilbrand von Hallermund Loccum. Er fam zu diesem Zweck mit seiner Gemahlin Beatrix, seinen drei Söhnen Burchard, Ludolf und Wilbrand, und seinen übrigen Erben in die Domkirche zu Minden, legte dort vor dem Bischof Werner und einer zahlreichen Versamm= lung von Geiftlichen und Edeln die Schenkungsurkunde über Loccum und drei Nachbardörfer auf dem Altar des beiligen Petrus und Gorgonius nieder und sprach die Absicht aus, damit ein Mönchskloster zu gründen, das in Loccum seinen Blat erhalten und der Maria und dem beiligen Gregor geweiht werden sollte. Der Ort, zwischen dem Steinhuder Meer und der Weser gelegen, war ein Terrain, ganz geeignet für Ciftercienser. Gine Einöde voller Schrecken, Schludswinkel für räuberisches Gesindel, mußte es erst von den Mönchen wohnlich und urbar gemacht werden. Die Cisterciensercolonie kam aus Volkerode und zog am 17. oder 21. März 1163 in Loccum ein. Die Mönche werden geschildert als wahre Männer, untadelig im Klosterleben, eifrig in der Arbeit, treu in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie trugen, so fährt die Erzählung von der Stiftung fort, von der ersten Morgenstunde an des Tages Last und Hitze, und Bedrängnisse und Ansechtungen überwanden sie mit standbaftem Gleichmuth. In ihrer Urmuth eiferten sie der Armuth Christi nach, und ohne auf Hunger. Durst und Entbehrung, Rälte ober Sitze zu achten, hörten sie nicht auf, in diesem geistlichen Weinberg, d. h. in der Klostergründung, mit allen Kräften zu arbeiten \*\*). Auch der Bischof Unno von Minden bezeugt ihnen etwa 10-15 Jahre nach der Gründung, daß in Loccum das klösterliche Leben gut gedeihe, und daß die Zahl der Armen Christi sich erfreulich mehre. Das Kloster fand bald hohe Gunft. Nicht blos die Familie

<sup>\*)</sup> Wolff, Geschichte des Eichsseldes, Urf. I, S. 15. Schultes, Dir. dipl. I, 465.

<sup>\*\*)</sup> Beidemann, Kloster Loccum, S.119—123. Hodenberg, Calenberger Urkundenbuch III, 1—20.

des Stifters mehrte die zuerst nicht bedeutende Ausstattung, nicht blos der Bischof von Minden ließ ihr alle Förderung angedeihen, nein auch der Erzbischof Siegfried von Bremen und sein Dompropst, der Graf Adolf von Schauenburg, die Herren von Schwalenberg und andere machten Schenfungen an das sich günftig entwickelnde Kloster. Der Papst Lucius III. bestätigte nicht blos dem Kloster seine Besitzungen und Freibeiten, sondern stellte ihm auch ganz besonders eine Bulle aus. daß die Bischöfe bei Cistercienserklöstern weder bom Robeland. noch überhaupt vom Lande, das sie mit eignen Händen bauten. Zehnten nehmen sollten. Selbst Heinrich der Löwe fühlt sich 1188 bewogen, im Bewußtsein seines herannahenden Lebensendes dem Rlofter 18 Sufen zur Bergebung seiner Gunden zu schenken unter der Bedingung, daß die Mönche für seine und seiner Gemahlin Seele allezeit beteten. Als Graf Lubolf von Hallermund 1189 den Kreuzzug antrat, glaubte er seine Seele nicht besser Gott befehlen zu können, als wenn er dem frommen Kloster Loccum zwei Dörfer schenkte. Das Domcapitel in Bremen wünscht 1188, trothem daß das Kloster nicht in seiner Diöcese lag, die engste Brüderschaft mit ihm. Die Namen der Domberren sollen in Loccum und die der Mönche in Bremen eingetragen werden. Und um die enge Verbindung durch ein äußerliches Zeichen zu bethätigen, soll Loccum jedes Jahr zur Kirchweihe nach Bremen Lichte liefern, die Tag und Nacht vor dem Altar im Dom brennen zur Erinnerung an die Brüderschaft. Wir sehen, Loccum steht in der Achtung der Zeitgenossen sehr boch; die Mönche haben aus Volkerode die feurige Astese mitgebracht, die sie zu Bissonen aller Art fortreißt.

Es ehrt Volkerode außerordentlich, daß es im Stande war, in zwei auseinanderfolgenden Jahren zwei neue Klöster zu besetzen und, wie wir später sehen werden, 1165 noch ein drittes. Es erhöht seine Ehre nur, daß man bei der Reihe von Cisterscienserköstern sich grade nach Volkerode wendete, um von dort einen Mönchsconvent zu erhalten. Wir wollen auch nicht im Geringsten an der Thatsächlichseit des Verichts über die Tresse

lichkeit der nach Loccum gesandten Ordensgenossen zweifeln, tropdem daß der Bericht erst 181 Jahre nach der Gründung des Klosters abgefaßt ist. Aber bennoch können wir in der äußeren Entwickelung des Ordens nichts Anderes als einen völligen Stillstand entbecken. Jene beiden Stiftungen gleichen wenig einer Borwärtsbewegung, sie seben vielmehr einem Rückzug sehr ähnlich. Die Richtung, in welcher die zwei Klosteranlagen erfolgen, find eine völlige Abweichung von der bisber verfolgten Entwickelungsbahn. In der Entwickelung der ersten Beriode war Plan. Die drei fast zu gleicher Zeit gestifteten Tochterflöster von Altencampen: Walkenried, Bolkerode und Amelungsborn, bildeten die Operationsbasis. Bon diesem Ordensdreieck aus entfalten die Ciftercienser ihre Stellung nach Often bin. führt mit seinen Töchtern Sittichenbach und Pforte das Centrum direct nach Often, auf dem fürzesten Wege an die Grenze des ebemaligen Wendenlands. Volferode bielt in Waldsassen die rechte Flanke nach Südosten bin und hatte damit einen Ordenszweig bis an die Grenzscheide des deutschen und czechischen Ele= ments vorgeschoben. In der weiten Entfernung bildete Georgenthal das erwünschte Mittelglied zwischen beiden. Amelungsborn ichob nach Nordosten bin mit seinem Tochterkloster Riddagshausen und mit Marienthal die linke Flanke vor: Michaelstein stellte die Verbindung mit dem Centrum ber, und berührte fast das Gebiet des Fürsten, der durch seine Belebnung mit der Mark Brandenburg den weitgreifendsten Einfluß auf das Wendenland ausübte. Gine Vorwärtsbewegung dieser Cistercienser= linie fonnte nur ein Einrücken in das Wendenland sein, aber dies blieb aus. Anftatt bessen legte man im Rücken zwei neue Klöster an, und das ist es, was wir eine Rückwärtsbewegung nennen.

Der Orden hatte ja freilich schon in dem ersten Zeitraum einen Bersuch zur Festsetzung unter den Wenden gemacht. Als der Bischof Udo von Naumburg die erste Eisterciensercolonie aus Walkenried bei Schmölln ansiedelte, da war dem Orden das ganze Gebiet der wendischen Bölkerschaften aufgeschlossen. Löste er hier seine Aufgabe gut, so mußte er der Orden wers

den, den man allenthalben begehrte. Die Cistercienser von Schmölln täuschten aber vollständig die Erwartungen; fie verließen auf schmähliche Weise ihren Bosten und zogen sich in ein Gebiet zurück, das wohl ursprünglich noch wendisch gewesen. jett aber völlig germanisirt war. Damit waren die Cister= cienser für das Wendenland unmöglich geworden. Man bielt fie für muftergültige Asketen, für unermüdliche Beter, für Männer von Wandel ohne Tadel; aber man erachtete sie für unfähig, auch nur eine Wendensele für das Christenthum zu gewinnen, und für ganz ungeeignet, driftliche Gultur in ein beidnisches Land zu tragen. Und, wir wollen gerecht sein, es lag damals wirklich nicht in ihrer Art, in einem halbheidnischen Lande mit Erfolg wirken zu können. Die Schuld jenes Rückzugs von Schmölln trifft nicht die dort befindlichen Klosterbrüder. sondern den ganzen Orden. Einer ihrer ersten Grundsätze war ja der der Einfluflosigkeit auf die Welt. Mit der Energie, welche jeder Jugendentwickelung einer Idee eigen ist, haben sie in dieser Zeit ausschließlich der Heiligung ihrer Seelen gelebt. Aloben fie damit die Welt, so mußten fie zugleich die Gewähr haben, daß die Welt so viel heilige Schen haben würde, sie in ihren Mauern nicht zu stören, ihre Heiligungsarbeit als eine hehre zu verstehen und ehrfurchtsvoll zu achten. Mauern allein schützen nicht, wenn die Bevölkerung draußen sie nicht als beilige Schranken ansieht. Das war aber bei den ganz oder halb beidnischen Wenden nicht der Kall. hatten keine Ahnung von dem heiligen Beruf der Mönche, und so beunruhigten sie die Stille derselben aller Enden. eine driftliche Einwirfung voll unermüdlicher Gebuld würde ihnen diese heilige Ehrfurcht und damit auch ein Stück christ= lichen Lebens eingeflößt haben. Allein die Ciftercienser ver= standen bisher wohl die Kunft, sich stille Orte zu suchen, nicht aber die, sich solche zu schaffen. Die vor dem unwirtblichen Schmölln fliehenden Mönche durchstreifen die ganze Naumburger Diöcese, um einen stillen ihnen zusagenden Ort zu finden. Sie lassen sich endlich in dem reizenden Saalthal der Bforte nieder. Wir bewundern ihren Geschmad; aber vergessen wollen

wir nicht, daß dies zugleich der Ort war, der von dem längst christlichen urdeutschen Lande nur durch einen schmalen Strom getrennt war. Hätte der Naumburger Sprengel, in dem sie nun einmal nach Udo's Wunsch bleiben sollten, ein Stück Land links der Saale umfaßt, sie hätten vielleicht das liebliche Pforte sein lassen und sich mit einem weniger anmuthigen Orte begnügt, nur um den schrecklichen Wenden möglichst fern zu sein. Bei der engen Verbindung, in welcher die Eistercienser unter einander standen, wird sich auch der übrigen Klöster ein Schrecken vor dem wendischen Namen bemächtigt haben; und entsaltete sich gleich die Entwickelung ihrer Klosterreihe von selbst so, daß sie zuletzt naturgemäß die Elbe und Saale überschreiten mußte: ein Verlangen danach war sicherlich bei den Eistersciensern in jener Zeit nicht vorhanden.

Glücklicher Weise wurden sie zunächst durch andere Orden ersett. Deftlich der Saale hatten die Augustiner Chorherren bereits eine Reihe von Stiftungen errichtet oder errichteten sie in dieser Zeit. Rloster Neumark bei und St. Morit in Halle, Betersberg, St. Morits bei Naumburg, Altenburg, Zichillen und Celle bei Schwarzenberg, Wurzen, Riesa sind alles Augustiner= stiftungen. Großartiger und eingreifender war indeß die Thätigfeit ber Prämonftratenser nördlich davon. Durch ibren Stifter, ben spätern Magdeburger Erzbischof Norbert, selbst bierher verpflanzt, bedeckten sie das Land östlich und westlich ber Elbe mit ihren Stiftungen. Zwischen Barg und Elbe lagen Rlofterrobe bei Eisleben, Quedlinburg (St. Wiperti), Cölbiak, Gottesgnaden, Magdeburg (St. Marien) und Stade. Jenseits der Elbe erobern sie einen bochbedeutsamen Punkt nach dem andern. Leitzfau erhält spätestens 1139, Jerichow und Havelberg 1144, Brandenburg 1149, Grobe auf Usedom um 1150, Rateburg um 1156 ein Prämonstratenserstift. was noch mehr war: auf den Bischofsstühlen von Brandenburg, Havelberg und Rateburg sagen Brämonstratenser und ihre Domcapitel gehörten demselben Orden an. Trotz ihres mondischen Charafters waren doch beide, Augustiner und Prämonstratenser, Priester und als solche angewiesen, auf die Welt einzuwirken. In die Centralpunkte des wendischen Bolkslebens gestellt, konnten sie eine solche Abschließung gar nicht erstreben, wie sie die Eistercienser suchten. So lange daher die Besetzung der Hauptpunkte mit Ordensgeistlichen die Hauptaufgabe war, genügten die vorhandenen Kräfte und wurden darum auch diese von den Fürsten ausschließlich gesucht und geschätzt.

Aber noch ein anderer Grund fam dazu, um die Entwickelung der Cistercienser im nordöstlichen Deutschland sahm zu legen. Unter Friedrich I. entbrannte der Kampf zwischen der Raiser- und der Papstmacht in einer Heftigkeit, wie selbst unter Heinrich IV. nicht. Und als nach Hadrians IV. Tode 1159 in Merander III. und Victor IV. Gegenpäpite gewählt wurden, da war die Kirchenspaltung vorhanden. In dem nun entbrennenden Kampfe war die Stellung der Mönchsorden von größter Bedeutung; aber es kounte auch kaum zweifelhaft fein, auf weffen Seite sich Citeaux stellen würde. Die Monchsorden waren zum großen Theil aus dem Boden der römischen Kirchenidee heraus gewachsen. Clugny war Gregors VII. Mutter Bernhard und Norbert brachten und treueste Verbündete. Innocenz II. zur Geltung, und letterer, papstlicher als der Bapft. tritt für das freie Recht der Kirche in der Besetzung der firch= lichen Stellen ein, als der Papft dem Raiser Concessionen machen will. Auf Seiten des kaiserlichen Papstes Victor durfte man also die Cistercienser nicht suchen. Mit Entschiedenheit erklärte sich der Orden für Alexander III., und seinem und der Carthäuser Einfluß war es besonders zu danken, daß sehr bald ganz Frankreich, England und Spanien zu biesem Papste hielten\*). Die Gliederung und der Zusammenhang des Ordens waren viel zu straff, als daß sich dieselbe Gesinnung nicht auch hätte den deutschen Ordensgenossen mittheilen jollen. Deutschland stand der ganze Orden mit vielleicht kaum nennenswerthen Ausnahmen auf Seiten Alexanders. Dies war für den Kaiser Friedrich, der seinem Papst die Anerkennung ver-

<sup>\*)</sup> Reuter, Mexander III. Danach auch die folgende Darstellung, wo andere Quellen nicht bemerkt sind.

schaffen wollte, eine böchst unangenehme Stimmung. In Folge des im Kebruar 1160 abgehaltenen Concils zu Pavia ließ nun Friedrich wie an alle Brälaten, so auch an die Cistercienser die Aufforderung ergeben, sie sollten sich für Victor erklären, ober aus bem Reich auswandern\*). Ein solches Schreiben ging auch dem Aloster Hemmenrode zu. Aber man war hier ents schlossen, bei Alexander zu bleiben. Darauf erhielt man die Beijung, das deutsche Reich zu verlassen. Die Klostergenossen ordneten Alles zum Abzug; aber noch ehe man dazu kam, erhielten sie eilige Briefe vom Raiser, daß sie bleiben und für ibn beten möchten \*\*). So die etwas ins Wunderbare aufgeputte ipätere Klosterüberlieferung. Eine Anzahl von Aebten wanderte wirklich nach Frankreich aus, und mit ihnen eine Schaar Mönche. Aber viele können es nicht gewesen sein. In ganz Nordbeutschland ift feine Spur von Berödung eines Klosters, ja nicht einmal von der Entfernung eines Abtes. Wir finden in allen Klöstern dieselben Aebte vor 1160 und nach 1160. Die Drobung ist eben so streng nicht genömmen worden, oder man hat sich begnügt', wenn man keine offenbare Parteinahme für Mexander fand. 3a Marienthal ließ sich sogar 1166 eine Bestätigungsurfunde über seine Besitzungen vom kaiserlichen Bapfte Victor geben \*\*\*). Spätere firchliche Schriftsteller haben das Marthrium der Ciftercienser entsetzlich übertrieben. Der febr unzuverläffige Erants erzählt: "Bei einer Siegesfeier ftanden beim Chore 300 Reißige, alles abtrünnige Mönche, und fast eben so viel Ronnen desselben Gelichters. Denn Friedrich ver= folgte mit besonderem Sag den Ciftercienserorden, der dem Alexander anhing. Die Klöster wurden zerstört, die Mönche des Raisers Trabanten, die Nonnen feile Dirnen. "+) Es

<sup>\*)</sup> Sartorius, Cisterc. Bisterc., p. 666. Manrique (Ann. Cist. ad 1155, cap. I, No. 9) hat einen Brief Friedrichs I. an die Ciftercienser, datirt vom Lager apud St. Noborem am 21. August 1155, der jedenfalls unecht ist. — Bgl. Helmold, Slavenchronik I, 90.

<sup>\*\*)</sup> Caesar. Heisterb., Dial. II, 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Chronicon Marienthal. bei Meibom, Script. III, 257.

<sup>†)</sup> Manrique, Ann. II, 397.

ift dabei nur der Umstand übersehen, daß es damals mit dem Eistercienserorden verbundene Nonnenklöster noch nicht aab. Wäre die Verfolgung wirklich eine jo barte gewesen, wie bätten bann 1162 und 1163 neue Klöster entstehen können! Nein. die Helden sind die Ciftercienser Deutschlands nicht gewesen. zu denen man sie gemacht hat! Auch sie haben es verstanden, den Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen, und wenn sie auch innerlich für Alexander waren, haben sie doch keine offene Opposition gemacht. Ja in Citeaux selbst nahm man auf Deutschland Rücksicht. Als dort auf dem Generalcapitel 1161 Alexanders Anerkennung zum bindenden Beschluß erhoben und dadurch Friedrichs Zorn besonders gereizt wurde, leate der Generalabt Lambert noch in demselben Jahre seine Würde nieder. um des Raifers Born gegen die deutschen Ordensgenoffen zu milbern\*). Wußte man an entscheidender Stelle fich in die Verhält= nisse zu finden, so haben es gewiß die unmittelbar betheiligten Klöster noch mehr gethan. Wir seben dies aus einem etwas spätern Schreiben des Klosters Clairvaux an die Religiosen in Deutschland. "Ihr habt", so beißt es, "gebeten, daß ihr in unsere Brüberschaft aufgenommen werdet. Wir haben eurer Bitte gern gewillfahrtet und gestatten euch Antheil an unsern Gebeten für immer. Aber wir bitten auch, daß wir an euern Gebeten Theil haben. So erst kommt die rechte Gemeinschaft zu Stande. Darum ermahnen wir euch im Herrn, daß ihr, um die Gnade Gottes für uns und für euch zu verdienen, um jo eifriger auf den Dienst Gottes bedacht seid und mit voller hand in Segen faet. Euer Berg werbe weit für seine Gerechtigkeit, euer Mund schließe sich für Thorheiten, und die Liebe zur Welt und die Sinneigung zu weltlichen Gewalten werde ber Liebe Gottes nachgesetzt. Selbst eure nothwendigen leiblichen Bedürfnisse mögen in euern Neigungen der Wahrheit nicht Abbruch thun. Denn Fleisch und Blut erlangt das Reich Gottes nicht, und es nützt euch nichts, daß ihr um Christi willen die

<sup>\*)</sup> Renter, Mexander III., Bb. I, S. 131, Anm. 1. Winter, Cistercienser. 5

Welt verlassen habt, wenn ihr Christum wieder verlaßt, um in verwerslicher Weise Weltliches zu gewinnen."\*)

Ru einer offenen Varteinahme für Alexander fam unter den Cisterciensern des nordöstlichen Deutschlands nur der Bischof Konrad von Lübeck, aber in einer Weise, wie sie nicht eben ehrenhaft und charaftervoll genannt werden fann. Konrad, ein Schwabe von Geburt, war seit 1150 Abt des Klosters Riddagshausen. Nach dem Tode seines Bruders, des Bischofs Gerold (13. August 1163), wurde er vom Herzog Heinrich febr wider den Willen des Erzbischofs Hartwig von Bremen und der Lübecker auf den Bischofsstuhl von Lübeck erhoben. Natürlich war es die ausgesprochene oder stillschweigende Bebingung, daß er dem kaiserlichen Bavst zugethan sei. Und in der ersten Zeit seines bischöflichen Regiments hat er auch nichts gethan, was dieser Annahme widersprach. Aber Konrad war fein Charafter. Er befaß gelehrte Bildung, Beredtsamfeit, Leutseligkeit, Freigebigkeit und viele andere Gaben, welche einem Würdenträger zur Zierde gereichen. Aber dabei war er höchst wankelmüthia, freigebig mit schönen Worten, unzuverlässig in Versprechungen, war gegen Fremde sehr liebenswürdig, wurde aber ber Seinen immer bald überdrüffig. Es ist das die Art sanguinischer Temperamente: alles Neue, das zum ersten Male an sie berantritt, bat für sie einen Reiz, und sie sprudeln über in Liebenswürdigkeit. Was aber im täglichen Beruf ihnen nabe tritt, wird ihnen alltäglich und langweilig. Dies launische Wesen ersubren zuerst seine nächsten Geistlichen, die Domberren in Lübeck, bald aber auch die Dorfgeistlichen. Und batte er gegen einen Geistlichen einen Widerwillen gefaßt, so wollte er in seiner leicht erregbaren Weise auch sofort das Urtheil vollzogen wissen und untersagte ihm, ohne darauf Bedacht zu nehmen, ob Ort und Zeit pasten, und ohne fein Capitel zu hören, die Ausübung der priesterlichen Funktionen ober vertrieb ihn gang ans seinem Sprengel. Herzog heinrich

<sup>\*)</sup> Epistolae Petri Claraevall. abbatis in Tissier, Bibliotheca Cisterc. III, 269. — Petrus war von 1179—1186 Abt von Clairvaux (Manr. I, 506).

sah sich daber genöthigt, ihm darüber Vorstellungen zu machen. Das bewirkt bei dem reizbaren und sanguinisch empfindlichen Mann nur, daß er sich von dem Herzog abwendet und sich zu dessen Widersacher, dem Erzbischof Hartwig, begiebt, um sich mit ibm gegen Heinrich zu verbinden. Eben war eine Coalition ber sächsischen Fürsten gegen biesen in Werke, und Konrad suchte auf alle Weise Hartwig dafür zu stimmen. Das erfuhr der Herzog und berief ihn zu einer Unterredung nach Artlenburg. Das erste Mal entzog er sich unter dem Borgeben, vom Erzbischof eine Sendung nach Friesland erhalten zu haben. 2018 er bei der zweiten Ladung in Begleitung seines Ordensbruders. des Bischofs Berno von Schwerin, und des Erzbischofs Hartwig in Stade vor dem Herzog erschien, leugnete der ehrlose Mann rundweg alles ab. Heinrich stellte sich bernhigt, suchte den von ihm sonst geschätzten Bischof durch Freundlichkeit an sich zu ketten und verlangte nur, daß Konrad ihm die Lehnsbuldigung leiste, die er fraft faiserlicher Verleibung zu fordern berechtigt war. Das war aber der Bunkt, bei dem es zum vollen Bruche fam. Wenn überhaupt von Befolgung von Grundfäten und von Gewissensbedenken bei Konrad die Rede sein kann, so würde dies der Punkt sein, an dem etwas davon zu Tage trat. Gine freie Kirche, frei von faiserlichem Ginfluß und frei von aller Verbindlichkeit gegen weltliche Fürsten, das war die Losung der römischen Partei, und dieses Princip vertrat auch der Cistercienserorden, so weit er für Alexander entschieden Partei nahm. Wir wollen zu Konrads Ehre annehmen, daß bei aller seiner charafterlosen Haltung doch ein Anflug seiner im Orden eingesogenen Anschauungen ibn veranlaft habe, sowohl bei den ersten Borftellungen des Herzogs. als auch bei dem Verlangen der Lehnsbuldigung einen unberechtigten Eingriff der weltlichen Macht in die Kirchengewalt zu erblicken. Wir wollen das annehmen, auch wenn wir uns sagen müssen, daß er das Investiturrecht Heinrichs vorher gefannt, auch wenn wir die merkwürdige Erklärung Konrads lesen: der Ertrag seines Bisthums sei gering, um einen solchen Preis werde er nie seine Freiheit schmälern. Wenigstens bat

bier Konrad zum ersten Male Willensfestigkeit gezeigt. Als ber Herzog ihm die Wahl stellte, die Lehnsbuldigung zu leisten ober seine Stelle aufzugeben, blieb er fest bei seiner Weigerung. obne natürlich auf seine Stelle zu verzichten. Weil ihm aber Heinrich die Rückfehr in seinen Sprengel versperrte und ibm seine Einkünfte entzog, er sich auch vor den Dienstmannen des Herzoas bei Hartwig nicht sicher glaubte, so ging er nach Magdeburg zum Erzbischof Wichmann. Damit war er offen in das Lager der Feinde Heinrichs übergegangen; denn Wichmann war neben Reinald von Köln die Seele der feindlichen Coalition, die nun gegen diesen losbrach. Von hier aus trat er im Spätsommer 1166 eine Reise an, welche für ihn von der größten Bedeutung wurde, nämlich zum Generalcapitel bes Orbens, das am 15. September gehalten wurde; dort fand er den Bischof von Pavia, der, vom Raiser vertrieben, Clairvaux zu seinem Aufenthalte gewählt hatte. Beide Bischöfe befanden sich in gleicher Lage und in gleicher Stimmung, und es fiel bem Bischof von Pavia, der mit Entschiedenheit zur Bartei Alexanders gehörte, nicht schwer, Konrad zur Parteinahme für benselben zu bestimmen. Zugleich rieth er ihm, eutweder selbst zu Alexander sich zu begeben oder einen Bevollmächtigten an ihn zu schicken. Er wählte das Letztere, bielt sich aber, wahrscheinlich um die Rückfehr seines Bevollmächtigten von Rom abzuwarten, noch längere Zeit in Clairvaux auf. Hier war es, wo er am 8. November 1166 oder 1167 dem ebemaligen Bischof Gottfried von Langres (Lingonenfis), der nach Niederlegung seines Amtes Cistercienser in dem Kloster bes heiligen Bernhard geworden war, die Sterbejacramente reichte.\*) Nachdem sein Bote von Rom zurück war, begab sich Konrad wieder nach Magdeburg zu Wichmann und fand bier auch seinen Erzbischof Hartwig. Die brei Kirchenfürsten blieben längere Zeit bei einander. Konrads Aufenthalt daselbst dauerte im Ganzen ungefähr zwei Jahre. \*\*) Was sie verband,

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. II, 412 nach bem Liber sepulehrorum Claraevallis.

<sup>\*\*)</sup> Helmold, Slavenchronif II, 1 u. 9.

war der gemeinsame Gegensatz gegen Heinrich den Löwen, und diese Gemeinsamkeit der Interessen erklärt hinreichend ihre enge Verbindung. Wenn man daraus auch auf ein geheimes Einverständniß Wichmanns mit Alerander geschlossen bat, so ist dies wenig wahrscheinlich. Wichmann fand seine Interessen auf der Seite des Raisers gewahrt; ob der Papit Alexander oder Victor bieß, war ihm sehr gleichgültig. Er hatte weder für den einen noch für den andern eine Borliebe, er folgte nur seinen Interessen. Es hieße bem flugen, scharffichtigen Staatsmann eine Taktlosiakeit zutrauen, wollte man ihm in bieser Zeit eine Machination zu Gunsten Alexanders zuschreiben. Im Gegentheil liegen Briefe Alexanders an Wichmann vor, die aus jener Zeit sein muffen und eine fehr gereizte Stimmung gegen ihn ausbrücken. Auch ohne Wichmanns Einfluß war es für den Cistercienser Konrad sehr natürlich, daß er zum Ordenscapitel ging. Halb für Mexander ging er bin, balb wurde er vom Bischof von Pavia zur Parteinahme gezogen \*).

Nach der Rückfehr des Kaisers aus Italien wurde 1168 von ihm eine Versöhnung zwischen den norddeutschen Fürsten gestiftet und durch des Raisers Vermittlung erlangte auch Konrad die Erlaubniß, in seinen Sprengel zurückfehren zu dürfen. Aber um die Bedingung, die ihm jest gestellt wurde, batte er seinen Bischofsstuhl längst wieder haben können: er sollte nämlich gegen ben Herzog seine Schuldigkeit erfüllen, b. b. ibm ben Lehnseid leisten. Und Konrad leistete ihn. Sein Widerstreben war also ein völlig erfolgloses gewesen. Nur in seinem eignen Wesen hatte die Zeit des Kampfes einige segensreiche Spuren zurückgelassen. Er wurde, als er nach Lübeck zurückkehrte, ein ganz anderer Mann. Durch das, was er erlitten, batte er nämlich, wie Helmold erzählt, gelernt, mit seinen Brüdern Mitleid zu haben, und war fortan zur Demuth geneigter. Doch aber vertheidigte er nach wie vor den Clerus gegen die Angriffe der Fürsten und Mächtigen, besonders des

<sup>\*)</sup> Bergl. Reuter, Mexander III., Bb. II, S. 234; v. Heinemann im Neuen Lausitzer Magazin XL, 513 ff.

thüringischen Grafen Heinrich, der, weder Gott noch Menschen fürchtend, nach den Gütern der Priester trachtete.\*) Er muß zum Herzog sogar wieder nabe Beziehungen gewonnen baben. Denn als derselbe 1172 eine Bilgerfahrt nach dem beiligen Lande unternahm, begleitete ihn der Bischof Konrad. Auf dieser Reise starb er am 17. Juli 1172 zu Thrus. — Konrad war die zweite verunglückte Erscheinung der Sistercienser im Wendenland. Was bätten fich für den Orden für Aussichten eröffnet, bätte er es verstanden, sich der Befestigung des Christenthums und der Lösung der höchsten Culturaufgaben zu widmen, anstatt sich in theoretischen Streit über die Befugnisse ber geiftlichen und weltlichen Macht einzulassen. Mochte dieser Streit immerbin seine welthistorische Bedeutung baben: für einen Missionsbischof im Wendenland war er nicht; dessen Welt lag ausschließlich in dem innern Leben seines Sprengels. Durch sein charafterloses Schwanken, durch seine Unternehmungen obne consequente Durchführung, durch seinen Zerfall mit Herzog Heinrich bat er seinem Orden unendlich geschadet: er hat, um einen biblischen Ausbruck zu gebrauchen, ihn stinkend aemacht.

Wenn Konrad Bedrückungen zu erdulden hatte, so lag darin eine persönliche Berschuldung; von einem Marthrium um des Ordens willen kann keine Rede sein. Der Orden hat im nordöstlichen Deutschland keine andere Undill erkahren als die, daß er nicht an erster Stelle begünstigt wurde. Diese Ungunst legte ihm den zwanzigsährigen Stillstand auf. Wirfsliche Bedrückungen hat er, wie es scheint, nur von einer Seite her erfahren: durch den Landgrafen Ludwig den Eisernen von Thüringen (1150—1172). Namentlich entzog er dem Kloster Sittichenbach das Dorf Heilingen. Dafür konnte er aber auch nach seinem Tode, wie man sich in dem beeinträchtigten Kloster erzählte, nicht zur Ruhe kommen. Er erschien dem Bolcuin in der Nacht und offenbarte ihm, wie er um des dem Kloster entzogenen Dorfes willen Pein seiden müsse, und

<sup>\*)</sup> Helmold II, Cap. 11.

bat ihn, seinen Sohn Ludwig zu bewegen, dasselbe dem Aloster zu ersetzen\*).

Man schildert ihn beshalb im Orden als den größten Räuber und Thrannen, welcher dem ihm untergebenen Bolke viele schwere Abgaben auferlegt und viele Besitzungen der Klöster sich widerrechtlich angeeignet habe\*\*). "Wenn ihm deswegen die Geistlichen Vorstellungen machten", so erzählt der Eistercienser Säsarius, "und ihm in der Beichte die Strase der Bösen und die Herrlichkeit der Erwählten vor die Augen stellten, so antswortete er mit dem trostlosen Worte: "Wenn ich zur Seligkeit bestimmt bin, so wird mir keine Sünde den Himmel rauben können. Bin ich aber zur Verdammniß prädestinirt, so wird kein tugendvolles Leben im Stande sein, mir den Himmel zu erwerben."

Ludwig wurde denn auch nach seinem Tode für die Eistercienser der bestwerdammteste Fürst. Es half ihm nichts, daß
er im Gefühl der Todesnähe besahl, ihm nach seinem Tode
die Eisterciensertracht anzusegen, und dies nur für die Zeit, wo
noch Lebensspuren in ihm seien, auf das strengste untersagte.
Denn schon ein Ritter sonnte sich nicht enthalten, über den
vermönchten Fürsten zu seinen Genossen bitter zu spotten.
"Wahrhaftig", sagte er, "es giebt seinen bessern Mann in
jeglicher Tugend als meinen Herrn. Als er noch Kriegersmann war, war keiner ihm gleich in Kriegsthaten. Als Mönch
aber ist er sür alle ein wahres Mustervild strenger Klosterdisciplin. Seht, wie sorgsam er das Schweigen beobachtet; er
redet auch nicht ein Wort."

Von seinem Geschief nach dem Tode weiß die Sage des Ordens ganz genau, daß er vom Höllenfürsten auf das herzlichste bewillkommt wurde und daß ihm die tiefste Tiefe der Hölle zu seiner Wohnung angewiesen wurde\*\*\*). So sah ihn nämlich ein Priester, der seinem Sohne, Ludwig dem

<sup>\*)</sup> Miracla St. Volcuini, Mfcr.

<sup>\*\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. I, cap. 27 u. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. XII, cap. 2 u. 1, 34,

Milben, versprochen hatte, ihm über das Schicksal seines Baters gewisse Kunde zu bringen. "Das Schauen der Hölle aber", fügt der Erzähler hinzu, "hatte auf den Priester einen solchen Eindruck gemacht, daß er in den Cistercienserorden trat und erklärte, er wolle alle zeitliche Pönitenz auf sich nehmen, wenn er nur den ewigen Strasen entginge." Bolkerode, das Kloster der Bissonen, war der Ort, wohin er sich wandte.\*)

Wenngleich Ludwigs Gewaltthaten auf die Eistercienser nicht beschränkt blieben, so mag er als der Schwager des Kaisers doch ganz besonders seinen Grimm gegen diesen Orden ausgelassen haben. Weitere Beispiele von Bedrückungen sind uns nicht überliefert, aber daraus sieht man die Ungunst ganz besonders, daß den Eistercienserklöstern in dieser Zeit sehr wenig Zuwendungen gemacht werden. Sie blieben arm, wie sie es ihrer Regel nach sein sollten, und diese Armuth hielt alle Verweichlichung von ihnen fern. Volcuin gebraucht das Dichterwort von der "männererzeugenden Armuth", und er hatte dabei ohne Zweisel seinen eigenen Orden vor Augen\*\*).

Die äußere Ungunst erhielt ihre geistige Spannkraft rege und erfüllte ihre Klöster mit neuer Glaubensinbrunst. Sie blieben die Wuster eines entsagungsvollen Lebens, die Helden der Askese, die innigen Beter und Schriftsorscher, die Nachfolger des armen Lebens Christi, die Arbeiter mit den schwiesligen Händen, die ewig schweigsamen Gestalten im Geräusch des Lebens. Als Repräsentant dieser innerlichen asketischen Richtung steht in dieser Periode der Abt Volcuin von Sichem da. Er war vor seinem Eintritt in den Orden Pfarrer in einem großen Oorse Westfalens. Während seiner Amtsverswaltung begab es sich, daß das ganze Oors abbrannte; nur sein Hans blieb stehen. Dies bewegte ihn tief und er fragte sich unter Thränen: "Was will Gott damit sagen, daß er mich allein übersah und mich Sünder nicht mit den anderen Süns

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. XII, 2 u. I, 34. Nicolaus von Syphen, Chronicon ecclesiasticum.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Paupertas foecunda virorum"; Leu & feld, Waltenried II, 180 ff.

dern strafte?" In dieser Gemüthsstimmung faste er den Entschluß, der Welt zu entsagen und ins Kloster zu geben. Er verkaufte daber all seinen beweglichen Besitz und machte aus bem Erlös brei Theile. Den einen vertheilte er unter bie Armen, jedenfalls unter die Abgebrannten, den zweiten ließ er seinem Nachfolger, mit dem dritten bestritt er die Ausgaben für seine Kleidung und seine Wegzehrung. So kam er nach Walfenried und nahm bort das Mönchsaewand in einem Drben, der damals zwar noch neu war, dessen guten Ruf man aber überall vernahm. Als nun der Edle Efico von Bornstedt sich für Sittichenbach eine Colonie aus Walkenried erbat. wurde Volcuin wegen seines dem Himmel zugewendeten Lebens zu deren geistlichem Bater erwählt und später zum Abt geweiht. Von dem Auszuge aus Walkenried wird folgende nicht unglaubwürdige Geschichte erzählt: Der Hausrath für das neue Aloster ist beisammen, die Gewänder der Mönche für den Gottesdienst und für die Arbeit sind berbeigebracht, das Fuhrwerk steht bereit, Bolcuin und die zwölf für Sittichenbach bestimmten Mönche sind reisefertig: nur Einer von ihnen fehlt, Hildimar; er liegt am Fieber danieder. Da tritt Bolcuin an sein Lager und spricht zu ihm: "Warum stehft Du nicht auf; warum willst Du nicht gehen?" Als dieser erwiedert, er werde durch Krankheit gegen seinen eigenen Wunsch zurückgehalten, gebietet er ihm: "Steh auf, komm und geh mit uns dabin, wohin Gott uns sendet. Denn das Fieber wird Dich nicht weiter beunruhigen." Und so soll es gescheben sein. Wir fönnen hierin immerhin einen Beleg für seine Glaubenszuversicht finden.

Als er 1141 mit seinen Genossen in das neue Aloster eingezogen war, ging sein eifrigstes Bestreben dahin, darin ein solches Leben zu schaffen, das die volle Reinheit und Heiligkeit der Ordensregel abspiegelte. Und das gelang ihm. Sein Aloster stand bald in dem besten Ruf, und jeder einzelne Mönch wurde schon durch die Zugehörigkeit zu demselben empsohlen. Erreicht hat er dies durch das eigene Borbild. Wie in der Stellung ihm keiner gleich kam, so kam ihm auch keiner der

Brüder gleich an Eifer im asketischen Leben. Einige Züge besselben sind uns aufbewahrt. In dem Zeitraum von 24 Stunden pflegte er den ganzen Pfalter durch zu beten. Um dies zu können, stand er mitten in der Nacht lange, ebe es die Klosterordnung gebot, auf, verließ den Schlaffaal und beoab sich entweder in die Kirche oder in einen andern Raum. Kiel nicht ein größeres Fest auf den Freitag, so aß er an jedem berselben nur Brod, dem Asche beigemischt war, und trank nur Wasser. Wasser war überhaupt fast ausschließlich sein Getrant, und selbst wenn ein adliger Herr bei ihm zu Tische war, wich er von dieser Ordnung nicht ab. Noth war zwar nicht die Triebfeder dieser einfachen Lebensweise, aber sie hatte auch im Anfang nicht gefehlt. Es ehrt ibn, daß er trot seiner strengen Enthaltsamkeit auf diese an sich keinen Werth legte. "Das Kasten", jagt er in einer Bredigt, "besteht aus zwei Stücken, ber Enthaltung von Speisen und ber Enthaltung aon ben Sünden. Ohne Nuten enthält fich ber Speisen, wer ben Lastern ergeben ist." — Aber auch an Ermahnungen ließ es Volcuin nicht fehlen. Er war ein vorzüglicher Brediger, der gewiß meist die Ansprachen im Capitel an die Mönche selbst gehalten hat. Wir besitzen noch eine Predigt, die er auf einer Diöcesansynode, ohne Zweifel in Halberstadt, über das Wort: "Stehet auf euren Wegen und sehet, welcher das ewige Leben ift", gehalten hat. Er spricht darin von den verschiedenen Seelenzuständen der Wandernden, ihren verschiedenen Wegen, ben verschiedenen Gefahren und den Schutzmitteln dagegen. Mit Schärfe erfaßt er ben Gedanken und führt ihn in flar geordneter Rede aus. Ein rednerischer Schwung geht durch die Ausführung hindurch. Die genaue Renntniß ber beiligen Schrift tritt uns fast in jedem Sate entgegen, und mehrfach verräth er Bekanntschaft mit den römischen Dichtern. Es ist ein Eifer um die Rettung und Bewahrung der Seelen, der aus der Bredigt spricht, und nirgends entfernt er sich von dem einfach biblischen Grundton, um in römische Irrthümer zu verfallen. Wie schön spricht er von den Gefahren, die dem Menschen auf dem Wege zum ewigen Leben drohen! Die Be-

fahren sind die Versuchungen. Sie sind so viel, daß sie weder das Herz des Menschen zu fassen, noch die Zunge auszusprechen vermaa. Aber man kann sie unter sechs Arten ausammenfassen und daber spricht Siob: "Aus sechs Trübsalen wird Dich der Herr erretten." Es kommen nun die Bersuchungen von den sechs Richtungen des Raumes: von unten und von oben, von vorwärts und von rückwärts, von rechts und von links (a dextris, a sinistris). Die erste Art ist verächtlich, die zweite unbegreiflich, die dritte schrecklich, die vierte bäßlich, die fünfte schnell bereit, die sechste drückend schwer. Die erste Bersuchung kommt von unten her, vom Fleisch. Das Fleisch lockt durch liebliche Vorspiegelungen zur Erfüllung seiner Lüste. Diese ist verächtlich: denn wer sollte nicht ein Schwein verachten, das sich in der Pfütze wälzt, einen Frosch im Sumpfe, einen Wurm im Agie? - Die zweite kommt von oben, vom Geiste. Wenn die Vernunft sich dem Fleisch unterwirft, das ist schwer begreiflich; das ist, wie wenn man sieht, daß ein Esel auf dem Reiter sitt. - Die dritte kommt von vorn; sie besteht in der Zuflüsterung Satans, und sie ist schrecklich. Diese meint der Bropbet, wenn er rübmt: "Strick ist entzwei." - Die vierte fommt von ruchwarts; fie besteht in der Erinnerung gethaner Sünden, an der man sich ergötzt, und dies ist sehr schädlich. Sie ist häßlich, benn sie gleicht dem Höcker, der wieder aufbricht und den Menschen im Rücken verunstaltet. - Die fünfte kommt vom Glück. Das schwächt die Tugenden des Geistes und verweichlicht die Männer: denn von seinem Gegentheil sagt ein Dichter: "Armuth erzeuget die Männer." Sie ist vogelschnell. Ihre Opfer gleichen der fliegenden Ameise, welche vor Freude über das Fliegen die Speije vergift und so stirbt. — Die sechste kommt vom Unglück; sie lastet schwer auf dem Menschen. Unter ihrer Last murrt der Mensch oft gegen Gott und schmäht ibn. \*)

Das Ansehen Volcuins wurde bald ein sehr großes, innershalb wie außerhalb bes Klosters. Man drängte sich zu ihm,

<sup>\*)</sup> Leuckfeld, Ant. Walkenriedenses II, 180 sqq.

und bald galt er nicht bloß als ein Heiliger, sondern auch als ein Bunderthäter. Das Kloster bat später ein ganzes Berzeichniß von Wundern zusammengestellt, die er während seines Lebens ober nach seinem Tode (1172) gethan haben soll. Ein späterer Abt in Sittichenbach, Namens Aemilius, ließ ihn wegen der ihm erwiesenen Verebrung aus seiner Grabstätte nehmen. Angethan mit priesterlichem Schmuck boben er und elf Mönche in der Nacht die Leiche aus dem Grabe und legten sie in einen Sarkophag, der an der Mauer der Kirche neben dem Altar Johannes des Evangelisten seinen Blatz erhielt und aus Einem Quaderstein gehauen war. Vorher aber hatte man seine Bebeine erst mit Wasser, dann mit Wein gewaschen. Das ist eine Ceremonie, wie man sie nur mit Heiligen vornahm, und wirklich, obgleich nicht beilig gesprochen, genoß er doch nach seinem Tode vollständig die Ehre eines Heiligen. Für sein Kloster wurde er der schützende Hausgeist, der selbst die schlafenden Mönche zu wecken nicht versäumt, für die Umgebung die Zuflucht in allerlei Noth, besonders aber für Fieberfranke.

Härtete die Armuth die Ciftercienser ab, so führte der Kampf sie in eine praktische Thätigkeit ein.

Die Cistercienser sind in der größten Gesahr, die Contemplation so ausschließlich zu ihrer Beschäftigung zu machen, daß sie nothwendiger Weise zu einer inneren Zerrüttung hätte führen müssen. Was Bernhard in dieser Beziehung sagt, ist nicht sein Wort, sondern er spricht dabei als Orasel des Ordens. Ihm ist die Jacobsseiter ein Bild der verschiedenen Abstusungen im Neich Gottes. Auf dieser Leiter stehen die in der Welt sich bewegenden Menschen am untersten; die Geistlichen, welche es mit einer praktischen Thätigkeit zu thun haben, nehmen den mittelsten Platz ein. Die Mönche mit dem contemplativen Leben siehen auf der obersten Sprosse, dem Himmel am nächsten. Ein beschanliches Leben sühren, heißt aber, von allem äußeren Werse ruhen, allein der Sehnsucht nach der Gemeinschaft Gottes nachhängen, nichts wünschen als das Antlitz Gottes zu schauen und dem Chor der Engel beigesellt zu werden, dars

über trauern, daß man noch dieses Kleisches Bürde trägt. Der Abler, welcher sein Auge unverwandt zum Sonnenstrahl richtet und nur davon abläßt, wenn er seinen Leib durch Speise fräftigen muß, ift ein rechtes Borbild dieses beschaulichen Lebens.\*) - Es ist ja richtig, jede Christenseele muß von einem Hauch dieses beschaulichen Lebens durchdrungen sein, und von einer Mönchsgemeinschaft mußte man das am ersten er= warten. Aber wenn man alles Thun so verachtet, so rächt sich das am innern Leben. Das Leben wird eine Rebe ohne Stüte. Alles gesunde geistige Leben rankt sich nur empor, gestillt auf geordnete irdische Thätigkeit. Und das besonders in einem Vereinsleben. Quietistische Genoffenschaften sind meist schon in der ersten Zeit von den bedenklichsten Verirrungen beimgesucht worden. So lange ein Bernhard, ein Volcuin Repräsentanten dieses beschaulichen Lebens waren, hatte es feine Gefahr. Männer dieser Art findet man aber nicht zu Dutenden. und Dutend Menschen können dieses ausschließlich beschauliche Leben auf die Länge nicht ertragen.

Der Ort, in welchem diese contemplative Richtung mit allen ihren Consequenzen fast ausschließlich zur Herrschaft kam, war Bolkerode. Hier gab sie sich in allerhand Bissonen kund. Aus Bolkerode selbst wissen wir zwar nur eine solche aus der zweiten Häste dieses Jahrhunderts, aber es war eine Bisson, die besondere Berühmtheit erlangte. Der Abt des Klosters war ein besonderer Berehrer von Reliquien. Er sah im Traum, wie an einer Mauer neben der Kirche der 11000 Jungfrauen zu Köln die Leichname von dreien derselben begraben seien. Er reiste dorthin, fand die Reliquien, nahm sie mit sich, ließ sie im Kloster seierlich aufstellen und mit besonderem Eiser versehren. Später wurde ihre Verehrung im Kloster vernachlässist. Da erschütterten sie ihren Schrein zweimal gewaltig, daß alle es hören konnten, und verkündigten dem Sacristan zweimal im

<sup>\*)</sup> Opera Bernardi, ed. Basel, p. 17. 26. Bgl. Plitt, Des heiligen Bernhard von Clairvaux Anschauungen vom driftlichen Leben, in Niedners Zeitschrift für hist. Theologie 1862, S. 194 ff.

Traume die Absicht, einen Ort zu verlassen, wo sie so versnachlässigt wurden. Als sie damit nichts ausrichteten, erschienen sie beim Frühzottesdienst, neigten sich gegen den Altar, gegen den Abt und die übrigen Anwesenden, und verschwanden dann durch eine fast immer verschlossene Thür. So kehren sie nach Köln zurück, und so waren sie für Volkerode verloren.\*)

Das ist gewiß nur eine von den vielen Bisionen, deren man sich in Volkerode rühmte; die andern sind eben unbekannt geblieben. Wie sehr indessen diese Sucht nach Bisionen Bolkerobe beherrschte, sehen wir daraus, daß wir bei zweien seiner Tochterklöster bieselbe Erscheinung antreffen. Der als Prior nach Waldsaffen geschickte Bruder Wigand verpflanzte fie dortbin. Als die als Einsiedler dort noch lebenden Männer meist in der Nacht beteten, glaubten sie zu sehen, wie den Ort himmlische Klarbeit umleuchtete, und wie die Himmelsbewohner einer Briesterprocession gleich einherschritten, wie endlich der Evan= gelist dem Wigand den Auftrag ertheilte, ihm und der Mutter Maria die neu zu bauende Kirche zu weihen. \*\*) Die hundertste Klosterstiftung, für welche Waldsassen mit Recht in der Reihe der Ciftercienserklöfter galt, sollte als das "hundertste Schaaf der Heerde" eine besondere Weihe empfangen. — Aus keinem Kloster unter allen in Rordbeutschland werden mehr dergleichen Bisionen erzählt, als aus Loccum, der dritten Tochterstiftung Volkerodes. Mag immerhin der Mönch Cafa= rins aus Heisterbach, dem wir die Mittheilung berselben verdanken, von dorther eine reiche Quelle gehabt haben, das erflärt die Sache allein nicht. Es ist vielmehr der von Volkerode ausgegangene Anstoß, der hier fortwirft.

Es wäre eine sehr unhistorische Auffassung, in viesen Erzählungen nur Erfindungen schlauer Mönchsberechnung zu sehen. Diese Visionen sind ohne Zweisel für die Betreffenden wirklich vorhanden gewesen, wenn auch nur subjectiv. Ze mehr

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VIII, cap. 85. Neue Mittheisungen IX, 1. 36. Arnoth von Liber.

<sup>\*\*)</sup> Pistorius, Cistercium Bisterc., p. 1028.

sich Jemand in religiöse Betrachtungen und in Gebetseiser vertieft, um so mehr nehmen die subjectiven Ersebnisse objective Gestalt an. Aber wir können es auch nicht versennen, daß es seicht ein Haschen nach wunderbaren Dingen werden kann. Wenn in einer eng geschlossenen Gemeinschaft die Lissonssucht Platz greift, so wird sie seicht epidemisch und krankhaft. Bissonen sind dann nicht mehr das ohne menschliches Zuthun Gegebene, sondern das als höchster Genuß Gesuchte und, wenn auch undewußt, menschlich Gemachte. Es greift eine geistliche Genußsucht Platz, die zwar nicht so grob sinnlich ist, wie die weltliche, aber ethisch betrachtet nicht viel höher steht. Vissonäre und Quietisten sind nah verwandte Leute.

Wenngleich wir in dieser Bissonssucht keine gesunde Entwickelung des religiösen Lebens zu erkennen vermögen, so wollen wir doch nicht vergessen, daß sie nur ein Auswuchs jenes klöster= lichen Glaubenseifers ift, der mit aller Energie dem Irdischen sich ab- und dem Himmlischen sich zuwendet. Unter dem ersten Abte Engelbert muß dieser Gifer in Bolferode jo gepfleat worden sein, daß dieses Kloster nach dieser Seite bin alle anberen überftrahlte. So fam es ohne Zweifel, daß nach 1150 grade Bolferode mit seinem Heiligenglang zum Eintritt in ben Orden gesucht wurde. Nun war es aber mit zeitlichen Gütern nicht sonderlich gesegnet, und sein innerlich gerichteter Sinn war nicht danach geartet, sich um Erwerbung neuer Güter viel zu bemühen. Wenn daber Volferode 1162, 1163 und 1165 Colonicen aussendet, so ist dies vielleicht ebenso sehr bittere Nothwendigkeit gewesen, als eine Folge des Rufes, den es genoß.

Gegen jene Berirrungen der klösterlichen Contemplation war nun der Kampf des Ordens in dem Streit des Papstes und des Kaisers eine wahre Medicin. Es sehlten dem Blut des Ordens die Eisenbestandtheile, die ihn besähigen konnten, praktisch zu wirken. Ohne diesen Kampf wäre der Orden trot des religiösen Eisers sehr bald zu einem süßen Nichtsthun gekommen. Die Beimischung der weltlichen Dinge war für jene krankhafte lleberschwenglichkeit zwar eine bittere, aber sehr heilsame.

Der Kampf der Kirche und des Staats batte die Ciftercienser aufgerüttelt aus ihrer selbstgenügsamen Abgeschlossenheit. Es war ihnen flar geworden, daß sie so ganz den firchlichen und weltlichen Begebenheiten benn boch nicht fern bleiben fönnten. So lange der beilige Bernhard lebte, nahm dieser gewissermaßen allein auf seine Schultern, was den Orden von der Außenwelt hätte berühren können. Man kann sagen, Bernhard hat mehr als alle Mauern dafür gesorgt, daß die Angelegenheiten der Kirche und des Staats nicht in die Ordensklöster kamen; die Mönche fonnten unbehelligt ihrem flösterlichen Leben obliegen. Das wurde anders, als nach Bernhards Tode der Orden sich auf seine eigenen Füße stellen mußte. Jett mußte ber Orben selbst iprechen, zeugen, bandeln. Man sab, daß es außer der Heiligung des eignen Lebens doch auch universale Fragen gab, deren sich selbst ein Mönch nicht entschlagen durfte. Indem der Orden die Fragen der Welt und der Kirche ins Kloster einschlüpfen ließ, übte er sich zugleich an beren Bewältigung, ja er fand Gefallen daran, sie mit zu lösen, und endlich sab er es für eine Pflicht an, mit den Kräften, die in ihm lagen, für sie einzutreten. So geht ber Orden aus der Stille in die Deffent= lichkeit, aus der quietistischen Rube der eignen Heiligung zur praftischen Thätigkeit. Die Zeit des Kampfes wurde für die Cistercienser die Lehrzeit, welche sie befähigte, Culturaufgaben zu übernehmen. Indem sie mit solcher Entschiedenheit in den Streit für Merander eintraten, gaben sie bas Brincip ber Einflußlosigkeit auf; unbemerkt zwar, aber unverkennbar, fangen sie an, sich in der Kunst zu üben, Ginfluß auf die Welt zu gewinnen, die Dinge praktisch zu gestalten. Und diese Kunst war der Schlüffel zum Wendenlande.

Es bedurfte nur einer praktischen Probe und die Thür mußte dem für dies Land nach seinen Institutionen so sehr geseigneten Orden aufgehen. Die beiden bisher gemachten Berssuche waren auf das kläglichste gescheitert. Die Eistercienser von Schmölln waren eine Heeresschaar, die, anstatt den Feind durch muthigen Angriff sich vom Leibe zu halten, sich über die ewigen Beunruhigungen desselben beklagt und zuletzt aus lauter

Desperation davon läuft. Der Bischof Konrad von Lübeck zeigte sich als ein unfähiger Heerführer. Denn anstatt des Keindes griff er seine eigenen Reserven an. Nun waren zwar in andere flavische Länder unterdeß schon Cistercienser eingerückt. Schon am 26. April 1143 wurde Lekno gegründet, in der Broving Posen in einer Seenlandschaft gelegen, auch Wongrowit genannt, weil es an biejem Orte fpater feine Stätte batte. Altenbergen schickte den Mönchsconvent um 1150 dorthin. Geiftliche Männer, ehrwürdige Personen, die der Welt abgestorben seien, Klosterleute in der That, in der Rleidung, im Profeg, voll von der Liebe zu Gott und dem Rächsten nennt der Stifter, der edle Pole Sbilud, die Mönche in der erst 1153 ausgestellten Stiftungsurkunde. Der Ort Lekno mit Markt und Schenke soll, abweichend von der Ordensart. die Klosterstätte sein\*). 1149 oder 1164 fam eine Ordenscolonie von Morimund nach Andreow in der Diöcese Eracau, dekhalb Klein - Morimund genannt. Janicus, fpater Bischof von Breslau und darauf Erzbischof von Gnesen, und sein Bruder Clemens, beide aus dem Geschlecht der Greife, gründen dies Rloster, geben ihm die genannte Stadt und sieben Dörfer, wozu Janicus später noch zwölf andere hinzufügt \*\*).

Am 17. December 1152 zieht ein von Altenbergen ausgebender Stamm Cifterciensermonche in Kloster Lande ober Lab an der Warthe westlich von Konin im Gouvernement Kalisch ein. Der Polenfürst Miezislav war als Jüngling nach Köln um der dortigen Reliquien willen gewallfahrtet und war von den Rölnern mit großen Ehren aufgenommen worden. Er muß bei seinem dortigen Aufenthalte auch nach Altenbergen gekommen sein und in Folge dieser persönlichen Berührung berief er Mönche von dort nach Polen. Es wird erzählt, daß er dabei festgesetzt habe, daß nur aus Köln stammende Mitglieder dort aufgenommen werden follten. Die Aufsichtsrechte über dieses Kloster ließ der Abt von Bergen durch den Abt von Lekno.

<sup>\*)</sup> Helcel, Cod dipl. Poloniae I, 4-6.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. II, 146. Rach Cromer. Winter, Ciftercienfer.

ber Lad näher war, ausüben. Der Stiftungsbrief des Alosters wird bereits ins Jahr 1145 gesetzt. Er enthält von der Kölner Fahrt, wie wir um der geschichtlichen Wahrheit willen bemerken wollen, nichts\*).

Auch in Böhmen bestand schon seit 1143 die Cistercienjerabtei von Sedlet (Zebelit), acht Meilen von Prag nach Mähren zu gelegen und von bem Eblen Miroslaus gegründet. Die Mönche werden von Waldsassen aus dorthin gesendet \*\*). Allein diese Stiftungen lagen außerhalb des Gesichtsfreises ber Kürsten und Bischöfe des nordöstlichen Deutschlands und die polnischen Klöster waren absichtlich nicht aus Oftsachsen besetzt worden, sondern um den deutschen Einfluß durch nabe Berbindungen nicht zu mächtig werden zu laffen, von Morimund und vom Rheinland ber. Somit entzogen fich diese Erfahrungen doppelt den Augen der bier Betheiligten. Dazu kam aber noch, daß Polen und Böhmen schon längere Zeit chriftliche Länder waren. Die Erfahrungen dort waren also nicht ganz maßgebend für das noch balb beidnische Wendenland. Der Berjuch, ob die Cistercienser die Zustände hier praftisch zu beberrichen verständen, mußte also grade unter den Wenden selbst gemacht werden. Die Probe war bereits gemacht und sie war außerordentlich gelungen. \*\*\*)

Als der Bischof Emmehard von Mecklenburg, freilich nur ein Titularbischof, im Jahre 1155 gestorben war, lenkte Herzog Heinrich bei der neuen Besetzung des Bisthums sein Augenmerk auf den Mönch Berno in Amelungsborn. Er war, wie eine spätere Reimchronik von ihm sagt, aus einem edlen Geschlechte, sedoch sein Sinn und Besen war noch viel edler. Sein Leben war ein Leben sonder Tadel in Gotteskurcht, und er war eifrig zu Gottes Dienste. In dem sah Heinrich den rechten Mann zum Heidenbischof von Schwerin. Da der Herzog damals in harter Fehde mit dem Erzbischof Hartwig

<sup>\*)</sup> Helcel, p. 1-4.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. II, 213.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. I, 453 u. 455.

von Bremen wegen der Investitur der Bischöfe im Wendenlande lag, so sandte er Berno zur Weihe nach Rom und Habrian IV. weibte und bevollmächtigte ibn. als Missions= bischof den Heiden im Mecklenburger Lande das Evangelium zu verfündigen. Die Erlaubniß des Generalcapitels von Cistercium batte er zur Uebernahme der Würde ebenfalls nöthig und die wird er vielleicht bei seiner Romreise nachgesucht und erhalten haben. So fam er benn, ein "geiftlich armer Monch, allein mit dem Glauben Christi ausgerüftet, als der erste Missionsprediger zu dem Heidenvolke jenseit der Elbe, das unter dem Kürsten der Finsternik in der Nacht des Unglaubens und des Götsendienstes sak". Ein Monch blieb Berno in Wahrheit auch noch als Bischof. Denn die aus dem Orden genommenen Bischöfe mußten, wie 1134 bestimmt wurde, sich genau an die Regel binden. Die Speisen, die Fastenzeiten, die gottesbienst= lichen Stunden sollten sie eben so beobachten, wie die Brüder im Kloster. Auch die Form ihrer Kleider war dieselbe, nur daß biese aus besseren Stoffen gefertigt waren. Betraten sie aber ein Ordenskloster, so mußten sie vorher die besseren Kleider ablegen. Ganz allein zog indeß Berno faum in sein Missionsgebiet; vielmehr geleiteten ihn einige Mönche und Laienbrüder bes Ordens. Zur Unterstützung durften nämlich jedem Ordensbischof zwei Mönche und drei Laienbrüder beigegeben werben, wenn er ihrer so viel bedurfte. Rur sollten diesen keine weltlichen Geschäfte auferlegt werden.\*) Welcher Bischof hätte wohl die volle Zahl dieser Gehülfen mehr nöthig gehabt als Berno, der in seinem Sprengel kein Domcapitel, ja kaum einen driftlichen Geiftlichen fand? In dem Lande seiner Bestimmung angekommen, trachtete er mit ganzem Sinne, um uns wieder der obengenannten Reimchronif anzuschließen, wie er erleuchten könnte die Blindheit des Unglaubens und in der Kraft Gottes die Götsen vertilgen und den Glauben stärken. Und dies sein Werk trieb er sonder Raft.

<sup>\*)</sup> Manrique, Annales Cist. I, 279 ad 1134. Die sonstige Ausführung nach der gründlichen Abhandlung von Wigger, Bischof Berno von Schwerin, in den Medlenb. Jahrbüchern XXVIII, 93 ff.

Das dem Berno zur Wirksamkeit angewiesene Gebiet war das Obotritenland öftlich des Wismarschen Meerbusens, des Schweriner Sees, der Stör und der Elde. Im Norden war das Meer die natürliche Grenze, im Süden hatte das Bisthum gegen Havelberg seine ziemlich bestimmte Grenze, aber im Osten war die Ausbehnung des bischöflichen Sprengels Berno's noch sehr unbestimmt. Auch von einem Bischofssitz konnte man nicht reden. Ursprünglich war die Meeklenburg zwischen Wismar und dem Schweriner See dazu ausersehen. Allein dieser Ort sag weit vom deutschen Gebiet und darum unsicher. Schon 1158 wurde der Sitz daher weiter süblich nach Schwerin verlegt.

Die Wirksamkeit unter ben Wenden war für Berno keine leichte. Die Obotriten waren Jahrbunderte lang in Kämpfe mit den Deutschen verwickelt gewesen. Der Kampf der Nationalitäten war zugleich ein Kampf um den Glauben geworden. Unter der starken Hand des Herzogs Heinrich hatte ja aller= bings die deutsche Herrschaft die Oberhand gewonnen. Allein boch nur mit Widerstreben trugen die Obotritenfürsten Riclot und seine Söhne Pribislav und Wartislav das deutsche Joch. Sie ersehnten den Augenblick, wo sie Rache an den Eindringlingen nehmen konnten. Auf der andern Seite war Heinrichs Art nicht gerade geeignet, den Deutschen und dem Christenthum das Herz ber Slaven zu gewinnen. Mit Recht flagte man darüber, daß die Steuern bem Herzog das bei weitem Wichtigste wären. Ueberdies brangen deutsche Colonisten immer weiter ins Land und vertrieben die Wenden. "Wenn's dem Herrn Herzog und dem Bischof so gefällt", rief einst der greise Pribislav aus, "daß wir ihren Glauben theilen sollen, so gebe man uns fächsisches Recht in Bezug auf Grundbesitz und Abgaben; dann wollen wir gerne Chriften sein und Kirchen bauen und Zehnten leisten. "

Und doch mußte sich Berno nothwendig auf die deutsche Herrschaft stützen, und er that es von Ansang an. Das wichtigste Ereigniß in seinen ersten Amtsjahren ist die Verlegung des Bisthums von Mecklenburg nach Schwerin, und diese hat ihre Hauptbedeutung darin, daß sich hier Bischoss- und Grafensit

vereinigten. Berno's erste Verfündigung des Evangesiums in der Gegend von Mecklenburg war von den Wenden mit Hohn und Spott aufgenommen worden. Er fühlte sich dort mitten im ungebrochenen Heidenthum so wenig sicher, daß er einen andern Bischofssit wünschte. Und Herzog Heinrich ging darauf ein. Im Jahr 1158 wurde zu Lüneburg von demselben eine Versammlung veranstaltet, auf welcher die Lage des Kirchenwesens zur Sprache kam, und hier wurde sowohl die Verlegung des Bisthums Oldenburg nach Lübeck, als die Mecklenburgs nach Schweriner Sees war man dem deutschen Gebiet näher, aber was viel mehr ins Gewicht siel, hier wurde 1160 auch einem deutschen Grafen der Sitz angewiesen.

Schwerin wurde dann auch der Ausgangspunkt der erfolgreichen Missionsthätigteit Berno's. Bon hier aus sing er an,
um mit einer Urkunde des Kaisers Friedrich zu reden, "dem
Bolke, das in der Finsterniß saß, das Licht des Glaubens zu
bringen". Er tauste die Benden, zerschlug ihre Gözenbilder,
gründete Kirchen, hatte dabei zwar viel Hohn und viele Drangsale von den Ungläubigen zu erleiden, es gelang ihm aber
allmählig bis Demmin vorzudringen. Dort tras er mit den
Pommerfürsten Bogislav und Rasimar und dem Obotritenfürsten Pribislav zusammen. Diese fühlten sich durch seine
Predigt getrossen, hatten mit seiner mühevollen Arbeit tieses
Mitseiden und sie willigten daher ein, daß er der Landesbischof
der dortigen Gegend werde. Diese Thatsache war in sosern
von großer Bichtigkeit, als Berno dadurch eine amtliche Stellung
auch zu den wendischen Machthabern gewann.

Viel bedeutungsvoller war freilich noch der persönliche Einfluß auf Pribislav. Nachdem Niclot 1160 gefallen war, traten seine Söhne Pribislav und Wartislav an die Spitze der Obotriten. Ersterer übte den größern Einfluß aus, und dieser war es, der am 29. April gegen Ende der sechziger Jahre aus den Händen Berno's die heilige Taufe empfing und von Herzen Christ wurde. Seine Gemahlin Woislawa, eine christliche Prinzessin, soll das ihrige mit dazu beigetragen haben,

um ihn zu diesem Entschluß zu bestimmen. Diese Bekehrung Pribislaus wurde späterhin zugleich der Punkt, an dem der Cistercienserorden, durch Berno eingeführt, seine Thätigkeit im Wendenlande aufnahm.

Zunächst trieb Berno sein Missionswerk noch allein fort. Unter Todesgefahren bestattet er im priesterlichen Schmud einst die sechzig niedergemetelten Deutschen, welche die Besatzung der Mecklenburg gebildet hatten, und feierte für fie auf offenem Kelde die Todtenmesse. "Er ertrug in seinem Werke Schläge und Backenstreiche von den Wenden, ja wurde häufig unter Berböhnungen gezwungen, den Götenopfern beizuwohnen. Aber durch Christum gestärkt, vertilgte er den Götendienst und fällte die Haine." Wie flug er die Einpflanzung driftlicher Sitten betrieb, davon zeugt folgender Fall. Süblich von Roftock an der Warnow stand bei der Burg Kissin der hochverehrte Tempel bes Götzen Goderak. Für diesen Goderak ließ er nun bort seinen driftlichen Namensverwandten St. Godehard verehren. und aus dem Orte Goderak wurde der Ort Godehardesdorf. Ueberhaupt behnte er seine Wirksamkeit immer weiter nach Often bin aus. Um 1167 wurde der Theil Pommerns bis zur Peenemündung seinem Sprengel zugelegt. 1173 weihte er den ersten Altar im Lande der Circipaner, nordwestlich der Beene. Aber wichtiger war, was schon 1168 unter seiner Mitwirfung in Rügen geschab. Hier fiel die Burg Arcona und der Tempel des Svantevit in die Hände der Deutschen. Seine Zerstörung war für das wendische Heidenthum ein vernichtender Schlag. Berno konnte am Tage bes heiligen Vitus, ben 15. Juni, einen Theil bes Bolkes, bas so lange jedem chriftlichen Eindruck widerstrebt hatte, taufen. Wir wollen diesen Act der massenhaften Taufe nicht überschätzen, aber wir müffen ibn boch regiftriren. Uebrigens suchte Berno später Die, welche widerwillig zur Taufe gekommen waren, durch freundliche Unterweifung im Worte Gottes williger zu machen.

Unter diesen Missionsbemühungen gelang es ihm zugleich, sein Bisthum auch äußerlich sest zu begründen. 1170 bestätigt der Kaiser Friedrich unter Hervorhebung seiner Verdienste das

Bisthum Schwerin. Am 9. September 1171 wird im Unschluß an Maria Geburt der Dom im Schwerin eingeweißt. 1177 fann er dort eine Generalspnobe mit den Geiftlichen feines Sprengels halten. Endlich im Anfange bes Jahres 1178 war es ihm möglich, von dem Papste, dem er innerlich wohl längst zugetban war, von Mexander III., eine Bestätigung seines Bisthums perfönlich zu holen. Bon biejem erhielt Berno im März 1178 die schönste Anerkennung seiner Missionsthätigkeit. "Gelobt fei Gott", so schreibt er in ber Bestätigungsurfunde, "ber seiner Kirche immer neuen Samen giebt, ihr Gebiet burch bas Wort treuer Brediger erweitert und in das Netz des Glaubens auch beidnische Bölfer nach seiner Barmbergigkeit zu ziehen nicht abläkt, so bak nach bem Wort bes Bropbeten an ben Stätten. wo Drachen und Straufe hausten, das Grün bes Grases und der Binse sich ausbreitet. Durch die Kraft Dessen, der will, daß allen Menichen geholfen werde und sie zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, ist es ja gescheben, daß Du, ehrwürdiger Bruder in Christo, Berno, zum Missionsbischof für die Beiden bestimmt, Dich selbst den Müben und Gefahren der Mission ausgesett haft. Mit Beberzigung bessen, daß Chriftus für uns gestorben ist, und daß Der, welcher lebt, nicht sich lebt, sondern Dem, der für uns gestorben und auferstanden ist, haft Du unter vielen Beunrubigungen ben Samen bes Wortes Gottes ausgestreut, bein Dir anvertrautes Pfund auf Bucher gegeben und viele Seiden, welche den Herrn nicht kannten, mit dem Licht ber Wahrheit erleuchtet und Die zur Anbetung Gottes gebracht, welche vorher in des Teufels Stricken gefangen gehalten wurden. Da Du nun jetzt mit vieler Mühe zu uns gekommen bist, um Dein Bisthum bestätigt zu erhalten, so erfüllen wir gern Deinen Wunsch."\*)

Berno ist der Apostel der Obotriten geworden, wie Vicelin der der Wagrier. Seine Verdienste um die Vekehrung der Wenden im Schweriner Sprengel sind mit Recht als ausgezeichnete hervorgehoben worden. Allein weitgreisender wurde

<sup>\*)</sup> Medlenb. Urf.-Buch I, 120.

ber Einfluß noch, ben er durch die Einführung der Cistercienser in die Wendenländer ausübte. Berno hatte durch die That Sewiesen, daß auch die grauen Mönche praktisch gestalten und burch stille Treue unter widerwärtigen Verhältnissen wirfen könnten. Er war nicht der in sich klösterlich abgeschlossene, bloß auf des Herzens Heiligung bedachte Ordensbruder, sondern er batte eine organisatorische Thätiakeit entfaltet, die der des Prämonstratenserordens völlig gleich fam. Der Orden von Citeaux, das sab man an Berno und seinen Genossen, war nicht mehr bloß der Orden, der vor der Welt ins Kloster floh, sondern der auch die Welt außerhalb des Klosters siegreich bekämpfen konnte. Und dieser Thatbeweis war es, welcher das Vorrücken des Ordens ins Wendenland ermöglichte. Es bedurfte nur einer günstigen politischen Constellation für ibn, und er mußte bei seiner für die Landeszustände der Wenden so vortrefflich geeigneten Organisation überall seine Brücken über die Elbe und Saale schlagen. Bribislav war Berno's geistlicher Sohn; hier lag die Sache des Ordens am gunftigften. Heinrichs des Löwen Erwartungen hatte Berno auf das glänzendste gerechtfertigt; von ihm hatten die Cistercienser nur Förderung zu erwarten. Auch den andern oftsächsischen Fürsten lag die Förderung ihrer culturbedürftigen Länder viel mehr am Herzen als die Frage nach dem Streit des Kaisers und des Bapstes. Trat ein Zeitpunkt ein, wo der mächtige Kaiser seinen Zorn von dem mächtigen Orden abwendete, so mußten sie alle ihre Hand nach ihm ausstrecken. Und diese Zeit kam.

Conversely with increase when letters are conferenced in the best being an increase with the conference of the conferenc

## Die Festsetzung im Wendenlande von 1169—1198.

3m Anfang des Jahres 1169 hatte sich eine versöhnliche Stimmung des Kaisers bemächtigt und er suchte den Frieden mit Alexander. Zu Unterhändlern wünschte er grade Männer aus dem Orben, ber sich am entschiedensten auf die Seite seines Gegners gestellt, und ben er darum auf das heftigste Auf Friedrichs Wunsch famen die Aebte befeindet hatte. Alexander von Citeaux und Pontius von Clairvaux auf den Reichstag nach Bamberg am 6. April 1169. Und allerdings, die Cistercienser waren geeignete Vermittler. Nicht Streitlust hatte sie auf die Seite Alexanders getrieben, sondern ihre innerste firchliche Ueberzeugung. Dabei war ihr sehnlichster Wunsch, die Kluft zwischen den beiden Mächten auszufüllen, den rechten Bapst mit dem rechten Kaiser zu versöhnen\*). In diesem Sinne übernahmen sie in Gemeinschaft mit dem Bischofe Eberhard von Bamberg die Gesandtschaft an den Bapst, der fie als die Boten Gottes begrüßt, welche sich nicht nach mensch= lichem Ermessen, sondern auf Eingebung des heiligen Geistes

<sup>\*)</sup> Reuter, Merander III., Bd. III, S. 12. 20.

aufgemacht haben, um der Kirche Frieden und Eintracht wieder zu bringen. Ihre Absicht erreichten die beiden Männer zwar nicht, aber für den Orden mußte in Deutschland nothwendiger Weise ein bedeutender Gewinn daraus bervorgeben. Ob die beiden bervorragendsten Glieder desselben ausdrücklich vom Kaiser das Bersprechen erhalten haben, dem Orden weitere Hindernisse nicht in den Weg legen zu wollen, wissen wir nicht. Aber es lag bies fo fehr in ber Natur ber Sache, baf es einer ausdrücklichen Erklärung faum bedurfte. Der Raifer konnte ja nicht den Orden anfeinden und ibn zugleich in seinem Interesse verwerthen wollen. Alle Welt fab vielmehr offen, daß aus dem mikliebigen ein begünstigter Orden geworden war. Aus allernächster Räbe machten diese Beobachtung die sächsischen Kürsten. Um die sächsischen Wirren zwischen dem Herzog Heinrich und den übrigen Fürsten und Bischöfen beizulegen, war der Reichstag zu Bamberg vorzugsweise berufen worden. Auf des Kaisers dringenden Wunsch waren alle Betheiligten erschienen. Sie alle also waren Zeugen ber veränderten Stimmung gegen die Cistercienser gewesen, und als sie nach glücklich hergestellter Eintracht in ihre Länder mit Entwürfen für beren innere Festigung zurücksehrten, da hatte schon mancher diesem Orben einen Plat in seinen Landen angewiesen.

Der Niegel des kaiserlichen Zorns war mit dem Jahre 1169 weggeschoben; das Thor des Wendenlandes that sich dem Orden auf. Der Kaiser giebt Walkenried 1170 und 1172 Bestätigungen von Gütern, und ebenso am 2. Januar 1170 dem Bischof Berno von Schwerin einen Gnadenbrief für sein Visthum\*). Heinrich der Löwe, die Mecklenburger und Pommerschen Fürsten, Wichmann von Magdeburg und Otto von Meißen gründen in ihren Gebieten Cistercienserköster. 1170 wird die Gründung von Doberan dei Rostock, von Zinna bei Jüterbog und Hude im Oldenburgischen begonnen.

Aber der Glanz sollte noch höher steigen. Im Jahre 1177 fam der Friede zwischen Kaiser und Papst wirklich zu Stande

<sup>\*)</sup> Waltenr. Urt.=Buch I, 18 u. 19. Mecklenb. Urt.=Buch I, 85.

und zwar besonders durch Vermittlung zweier Ordensgenossen, des Abtes Hugo von Bonval und des Bischofs Pontius von Cleremont, frühern Abts von Clairvaux. Der Orden wird vom Bapit Alexander in überichwänglichen Worten als der Friedensengel geschildert\*). Ein ander Mal nennt er ihn das Wett, das der Herr vom Fleisch der Welt gesondert hat \*\*). Alle Glieder nehmen Theil an dem Ruhme, den ihm die Haltung bes großen Ganzen gebracht bat. Dies Bewußtsein, in der Kirche Großes geleiftet zu haben, giebt dem Orden neue Schwungkraft; dies Berdienst muß ihm neue Gönner zuführen, in den Augen der Welt eine bervorragende Bedeutung verleihen, seine Reider zum Schweigen bringen. Von nun an wird der Orden allmäblig der Organismus, welcher die Ideen des Papsitthums und der Kirche dem Bolke vermittelt. Die Päpste beginnen bei wichtigen Aufträgen besonders gern nach Cifterciensern zu blicken. Als der Cardinallegat 1188 in Deutschland das Kreuz predigt, nimmt er Cisterciensermönche zur Predigt mit zur Sülfe. Un dem Kreuzzuge selbst betbeiligen sich Mönche und Laienbrüder, und der Orden gestattet die Rückfehr vor Beendigung desselben nicht. Um den gefangenen König Richard von England zu besuchen, werden zwei Aebte des Ciftercienserordens entsandt. Bruno von Röln, ein geborner Graf von Altena, legt 1192 seine erzbischöfliche Würde nieder und wird Mönch in Altenbergen. Leopold von Defterreich läft sich, als er durch einen Sturz vom Pferde sich bas Bein amputiren lassen muß, im Kloster Beiligenfreuz die Mönchstracht eines Cifterciensers anlegen und stirbt dort 1193 \*\*\*).

Die Päpste geben dem Orden ausgedehnte Privilegien. Schon Eugen III. hatte den Beschluß bestätigt, daß der Bischof erst die volle Verfügung des Ordens über die einzelnen Alöster anerkennen sollte, ehe sie in seiner Diöcese sich niederließen.

<sup>\*)</sup> Reuter, Mexander III., Bb. III, S. 357.

<sup>\*\*)</sup> Henriquez, Constit. et privil. ord. Cist., p. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cisterc. III, 202. 246. 261. 264. 288.

Beim Interdict sollten ihre Alöster davon ausgenommen sein: sie durften den Gottesdienst nach wie vor feiern, nur bei verichlossenen Thüren und mit gedämpfter Stimme und nach Entfernung aller Excomunicirten. Habrian IV. hatte die Ciftercienser von der Entrichtung des Zehnten befreit, so weit sie nämlich die zehntpflichtigen Grundstücke mit eignen Händen und auf eigene Kosten bebauten, und das war ja damals bei allen Besitzungen der Fall. Andere Orden besassen nur Zehntfreiheit bei Grundstücken, die sie erst urbar machten. Wenn schon früher ihnen gestattet war, jeden Cleriker und Laien, der aus der Welt floh, als Mönch anzunehmen, so gestattete ihnen Merander III. wegen ihres gottgefälligen Lebens und aus väterlichem Wohlwollen, auch folche, welche wegen Feueranlegung, Gewalt gegen einen Geistlichen oder Mönch oder wegen Berkehrs mit Gebannten excommunicirt wären, wenn sie ins Kloster träten, vom Bann zu lösen. Die Bäpfte sorgen auf alle mögliche Weise dafür, daß die Bischöfe keine Macht auf die Cistercienserklöster baben. Haben sie boch dem Alexander jo treu gegen die Bischöfe zur Seite gestanden, was Wunder, daß ihnen die Bäpste nun gegen die Bischöfe beistehen. Die Bischöfe, so bestimmt Mexander, dürfen nichts verlangen, was gegen die Freiheit des Ordens verstöft. Sprechen sie deshalb die Excommunication aus, so ist diese in sich nichtig. Sind die Bischöfe drei Mal um Weihung des vom Convent gewählten Abtes angegangen worden und sie verweigern dieselbe, so sind trottem die Aebte auch ohne Weihe als vollgültige Prälaten anzuseben, und sie können alle mit ihrem Amte verbundenen geistlichen Functionen verrichten. Noch einen Schritt weiter ging Urban III. Er ertheilte ihnen die Berechtigung, auch von durchziehenden fremden Bischöfen könnten fie die Weihung der heiligen Gefäße und Gewänder, sowie die Ordination von Mönchen zu Priestern vollziehen lassen. Die bischöflichen Synoben, die Provinzialconcile zu besuchen, sind die Ciftercienseräbte in keiner Weise verbunden. Nur wenn ein anderer geiftlicher Orden es wagen sollte, näher als eine Meile von einer Abtei ihres Ordens oder auch von ihren Ackerhöfen

neue Gebände oder Niederlassungen aufzuführen, da sollte der Bischof mit dem Bann einschreiten. Der Orden, dem die göttsliche Gnade eingegossen war, wie Urban sich ausdrückt, und der weit und breit den Gläubigen ein Odem des Lebens zum Leben geworden ist, der hatte in den Schranken der gewöhnslichen Rechtsverhältnisse keinen Naum, er mußte eine privilegirte Stellung einnehmen\*).

Die Bäpste schufen sich so eine Macht, die neben der Hierarchie ber Bischöfe stand; fie zogen sich Kräfte groß zur Berwirklichung von Ideen, für die sie in den Trägern des bischöflichen Amtes keineswegs immer die gefügigen und brauchbaren Wertzeuge fanden. Die freie Uffociation fängt an, in der Kirche eine stärkere Macht zu werden als die regelrecht ge= ordnete Hierarchie. Auf der andern Seite sind alle jene Freibeiten auf das Drängen des Ordens bin ihm verlieben worben. In dem Kampfe zwischen Kaiser und Papst batte er gefühlt, daß er eine Macht sei; jetzt will er eine Macht sein. Er tritt damit ganz genau in die Fußstapfen des so scharf von ibm befämpften Cluam, aber er binterläßt nun sichtbare Spuren feiner Wirksamkeit auch um sich berum. Die strenge Ordens= disciplin, die Auswahl tüchtiger Kräfte in den Klöftern, die Uebung des unbedingten Geborsams gegen die Obern soll von nun an nicht mehr bloß zur Heiligung der Seelen im Einzelnen dienen, sondern der Macht des Ordens. Man beginnt ein Heer zu organisiren, das weniger zur Vertheidigung als zur Eroberung bestimmt ift. Die Versetzung des Ordensgeistes mit jenem Reime des Machtstrebens giebt ihm an der Schwelle des Wendenlands eine besondere Bedeutung.

Die Länder zwischen der Oder und Elbe dursten im Gansen sein seit 1150 als unaussisslich mit dem deutschen Reiche verbunden betrachtet werden. Seitdem 1157 der Fürst Jaczko wieder aus Brandenburg vertrieben war, konnte man auch von einer Beruhigung dieser Landschaften reden. Es beginnt nun die Germanisirungsarbeit in einem überaus großen Maß-

<sup>\*)</sup> Henriquez, Privilegia ord. Cist., p. 53-58.

stabe. Niederbeutsche und niederländische Colonieen ziehen massenweis in das Land und besetzen die zugänglichsten und fruchtbarsten Landstriche. Die Prämonstratenserklöster bilden in der Witte dieser Complexe von deutschen Colonieen die geistlichen Wittelpunkte. Die Hauptlandschaften werden fast in einem Jahrzehnt so gründlich germanisirt, daß meilenweit oft kein wendisches Dorf angetrossen wird.

Allein mit solchem Erfolg konnte nicht sofort überall germanisirt werden. Trotz des massenhaften Zuzugs war immerhin die Zahl der deutschen Einwanderer nicht so groß, daß man hätte das gesammte wendische Element mit Einem Schlage erdrücken können. Aus den germanisirten Districten vertrieben, hatten sich die Wenden in den Sumps und Waldlandschaften concentrirt, und hierher drang selten ein deutscher Fuß. So standen seit 1170 sich die deutschen und wendischen Landschaften als ziemlich geschlossene Volkscomplexe gegenüber.

Der deutsche Einwanderer, der mit Weib und Kind sich im Wendenlande eine neue Heimath suchte, schloß sich an die deutschen Landsgenossen an: ihn gelüstete es nicht, einzeln den Kampf mit der geschlossenen Bhalanx einer wendischen Bewohner= schaft aufzunehmen und seiner Familie Existenz aufs Spiel zu setzen. Man mußte für jene wendischen Landschaften Leute haben, die, von Familienbanden unbeschwert, als Bioniere der deutschen Cultur in iene Wendenvesten eindrängen. Nun waren ja die Mönche Männer, die sich freiwillig von der Familie losgelöst hatten, und die Ciftercienser so streng in dieser Loslösung, daß fie es für einen besonderen Gewinn hielten, möglichst selten die Berbindung mit dem Baterhause aufsuchen zu müssen. diese familienscheuen Männer waren nicht arbeitsscheu. Handarbeit und Feldarbeit war ihre vom Orden vorgeschriebene Beschäftigung. Diese Cisterciensermönche setzte man als deutsches Culturelement in die wendischen Landschaften. Sie sollten das Sprengpulver werden, welches die Geschlossenheit des wendischen Wesens auch dort aus einander rif, ein Schwamm, welcher wendische Art und wendischen Sumpf zugleich aufsog.

Wenn die Pioniere der Cultur in Amerika in die Indianer=

waldungen eindringen, müssen sie mit dem bestimmten Entschluß dorthin gehen, auf Jahre aller Bequemlichteit zu entsagen. Es gilt, hier sich mit dem Nothdürstigsten zu begnügen und dieses selbst nur in der rohesten und einfachsten Gestalt zu haben. Man braucht hier Leute, die am Gestalten und Cultiviren selbst ihre Freude haben.

Die Cistercienser waren die Einfachbeit selber. Wir wollen nicht von ihrer einfachen Kutte und ihrer einfachen Lebensweije reden; denn beides hatten fie mit allen sittenstrengen Monchsorden gemein. Aber das war den Cisterciensern eigentbümlich. daß sie diese Einfachheit durch alle ihre Lebensverhältnisse, auch die gottesdienstlichen hindurch geben ließen. Ihre Kirchen sind in iener Zeit Mufter von Beschränkungen auf das Nothwendiaste. Reine steinernen Thürme durften ihnen eine imponirende Gestalt verleihen. Hölzerne Dachreiter auf der Mitte der Vierung genügten für ihre kleinen Glocken, und auch diese Glockenthürme durften nicht von "ummäßiger Höhe sein"\*). Die Glocken durften nicht über 500 Pfund wiegen; zwei von ihnen zugleich zu läuten, hielt das Generalcapitel von 1157 für Verletzung der erstrebten Einfachbeit. Die Kirchtbüren weiß anzustreichen. war allenfalls gestattet, sonst blieben sie roh (1157). In den Kirchen wurden feine bunten Jufboden geduldet (1218). Glasmalereien in den Fenstern zu haben, widersprach dem Beichluß von 1182. Bilber und Sculpturen waren schon seit 1134 verboten, und selbst dem Wunsch eines Bischofs wird 1205 in dieser Beziehung nicht gewillfahret. Von Malereien wird 1213 nur das Bild Christi in den Kirchen gestattet. Auch die Kreuze sollen von Holz und nicht mit Gold verziert sein, auch nicht so groß, daß sie nicht bequem bei den Brocessionen vorgetragen werden könnten. Auf dem Altar steht nur ein Kreuz, und das auch nur sammt dem Reliquienschein an Festtagen zur Messe, ohne daß Kerzen dabei verwendet mer-

<sup>\*)</sup> Generalcapitel von 1157 bei Martene et Durand, Thesaurus nov. anecd. IV, 1247. Ich werbe im Folgenben nur die Jahreszahl ber Capitelbeschlisse ansühren. Statuten von 1257.

ben (1185). Der Altar ist burchaus einfach. Es finden sich darauf keine kunftreich gefertigten Decken (mappae limbatae) (1199). Rur an den Hauptfesttagen durfte man den Altar mit seidenen und halbseidenen Decken schmücken, doch mußten sie einfarbig sein. Bunte Altargemälde sind verboten (1240); böchstens ist eine weiße Rückenwand gestattet. Nur an dem Gedächtniftage des Heiligen, dem ein Altar besonders geweißt ift, wird ein Licht gestattet, und an den Hauptfesten zwei Lichte, aber feine Kerze (1189). Die Leuchter dürfen die Höhe von 1 1/2 Tuf nicht übersteigen. Kelch und Weinkanne können von Silber und vergoldet, aber nie von Gold sein (1257). Der Abt darf bei der Feier der Messe keinen Teppich unter seinen Füßen haben (1218). Rur bei seiner Weihe darf er Albe und Rappe (1180) sowie seidene Caseln (1183, 1195) tragen. Die Caseln müssen überdies einfach und einfarbig sein, ohne Goldsaum und jedweden Zusats (1207). Auf den Kirchhöfen follen aufrecht stebende Grabsteine niedergelegt werden (1194).

Wenn diese Einfachheit schon beim Cultus in solchem Umfange erstrebt wurde, so geschah dies im gewöhnlichen Leben natürlich noch mehr. Bunte und auffallende Gewänder sind vom Orden schlechthin ausgeschlossen (1181). Das Anfertigen buntfarbiger und fünftlicher Berzierungen an Betttüchern ist untersagt. Fußbefleidungen (pedules) von Leder find für Alle verboten (1195). Rein Abt oder Mönch darf Handschube tragen, sei es von Leder oder von Zeug. Rur ben Handwerkern, den Maurern, den Fuhrleuten, den Fischern und den Wingern wird es gestattet, sich einer besondern Art, der mitana, zu bedienen (1157). Becher von Silber oder mit silbernen Füßen sind nicht erlaubt (1203). Selbst bie bem Orden nicht angehörenden weltlichen Begleiter eines Abtes, Mönches oder Conversen auf Reisen dürfen nur dunkle Rleider tragen, kein Schwert führen und nicht auffallend geschmückt sein (1157). Man darf keine Knappen mit auffallender Bracht, mit Handschuben oder mit fünstlich gefertigten Aermeln bei sich haben (1184). Ebenso geziemt es sich nicht für Aebte oder andere reisende Ordenspersonen, silberne oder goldene Becher

und löffel zum Trinken und Essen bei sich zu tragen (vor 1257). Selbst die Hefteln sollen nur von Holz, von Horn oder von Eisen sein ohne alle Verzierung. Und damit die eisernen die Kleidung nicht zerreißen, sollen sie mit Leder eingeschlossen werden. Die Sättel der Pferde sollen eben so wenig verziert sein und der Zaum soll nicht metallene Blättchen zum Schmuck tragen. Hirsche, Kraniche, Pfauen oder dergleichen Thiere zum Bersynigen im Kloster zu haben, ist durchaus unstatthaft (1134. 1206). Der Abt soll keinen Koffer besitzen.

Ein anderer mit dieser Einfachheit zusammenhängender Bug war die strengste Durchführung der absoluten Gigenthums= losigkeit des Einzelnen. "Eigenthum ist Diebstahl", dieser Sat eines neuern Socialisten ist von den Cisterciensern nicht bloß theoretisch aufgestellt, sondern in jener Zeit praktisch durchgeführt worden. In der That: ein Ciftercienserkloster war das vollendete Bild eines kleinen Socialstaates. Was man erwarb. erwarb man nicht sich, sondern dem Kloster, und das Kloster war die treue Mutter, die alle ihre Kinder gleich bedachte. nur eben alle gleich einfach und farg. Sollte dieser Social= staat besteben, so mußte der Einzelbesitz von Eigenthum mit aller Strenge unterdrückt werben. Man achtete es jogar ichon für eine Art Einzelbesitz, wenn für einzelne Bedürfnisse specielle Einkünfte angewiesen wären. Es gab in diesem Socialstaate nur eine Rasse und das war die gemeinsame Rasse des ganzen Rlosters. Muß ein Beamter im Interesse des Rlosters Geld in Händen haben, so soll es möglichst wenig sein: man soll sich an die sparsamste Wirthschaft gewöhnen (1257). welche im Kloster besonderes Eigenthum besitzen, werden daher mit den Dieben in Eine Linie gestellt. Um Palmsonntag wurden sie im Verein mit den Verschwörern (conspiratores) und Brandstiftern im Capitel von Dem, der es leitete, bei Stola und angezündeter Kerze im Namen des dreieinigen Gottes. ber Jungfrau Maria, aller Heiligen und des ganzen Ordens excommunicirt. So wurde 1183 auf dem Generalcavitel fest= gesett. Selbst einen kleinen Besitz, den man sich beim Gintritt vorbehält, kann ber Abt mit dem Beirath anderer Aebte

entziehen, wenn er es für nöthig hält (1187). 1195 wird bestimmt: Betrifft man einen Laienbruder bei einem Eigenthum ober einem Diebstahl, so darf ein solcher fernerbin nur noch den Klosterverwandten (familiares) zugehören. Kommt dort ein ähnliches Bergeben vor, so wird er gänzlich von der Berbindung mit dem Orden ausgeschlossen. Mönche aber, die sich ein solches Vergeben zu Schulden kommen lassen, werden in ein andres Kloster versett und bleiben dort immer die letten in der Ordnung. 1211 wird diese Bestimmung dabin abgeändert, daß der Mönch zwar nicht nothwendig in ein anderes Kloster versetzt werden müsse, aber der letzte bleiben, an jedem Freitag ein Jahr lang bei Waffer und Brod fasten, und in der Vassionszeit gröberes Brod effen folle. Ift es ein Converse, jo muß er an der Erde effen. Ueberdies kann der Abt nach ber Größe ber Schuld die Strafe verschärfen. Aber 1221 und 1222 verschärft das Generalcapitel selbst die Strafe dabin, daß der Converse im Kloster bleiben muß, nicht sprechen darf außer mit dem Abte und mit Dem, welcher den Convent balt, und bei allen Capiteln, bei denen er zugegen ist, gezüchtigt wird. Ift es ein Mönch, so soll er außerdem in der Quadragesimalzeit bei jedem Capitel Schläge empfangen. Bei einem zweiten Vergeben werden sie in ein anderes Kloster versetzt und bürfen nicht wieder zurückfehren. Beträgt der Werth des Gestohlenen oder des gefundenen Eigenthums mehr als zwanzig Solidi, so werden die Conversen aus dem Orden gestoßen, obne je die Hoffnung zu haben, wieder zurückfehren zu dürfen (1226). Diese lettere Bestimmung wird aber 1228 dahin gemildert, daß sie bei einer Reue darüber können wieder unter die Alosterverwandten aufgenommen werden. Nur müffen fie ein Jahr lang grobes Brod effen, außer wenn sie zur Aber ge= lassen ober frank sind. Kand man beim Tode eines Mönches oder eines Conversen Geld in seinem Besitz, so ging er unweigerlich des ehrlichen Begräbnisses verluftig. Ein abschrecken= des Beispiel dieser Art statuirte der Abt Ricolaus von Harbenhausen bei Paderborn an seinem leiblichen Bruder, der dort Mönch war. Bei seinem Tode fand man nämlich bei

ihm einen Obulus. Deßhalb ließ er ihn außerhalb bes Kirchhoß begraben und diesen Obulus auf ihn werfen, und Alle
riefen dabei, wie Betrus dem Simon gegenüber: daß Du verdammt werdest mit Deinem Gelde! Als ihn Einige tadelten,
daß er hier zu hart versahren sei, antwortete er: "Wenn er
selig ist oder noch selig werden kann, wird ihm diese Schande
nicht schaden, sondern vielleicht nützen. Ist er aber verdammt,
so wird ihm der Kirchhof nichts nützen. Ich habe es Andern
zur Abschreckung gethan."\*)

Man darf es wahrlich nicht gering anschlagen, wenn eine Gemeinschaft von zwölf Mönchen und meist eben so vielen Laien-brüdern, geleitet von einem mit gleicher Entsagungskraft ersfüllten Abte, sich in einem unwirthlichen Sumpswalde nieder-ließen, um sich dort anzubauen. Un die Entsagungen, die sich Andere dort hätten auferlegen müssen, waren sie schon gewöhnt. Die Wildniß des Waldes brachte den Eisterciensern seine neue, irgendwie für sie ins Gewicht fallende Entbehrung; im Gegentheil: sie nahm ihnen die Verzuchung, das Entsagungs-leben zu brechen, die in cultivirteren Gegenden leichter an sie herantrat. Fünsundzwanzig Männer aber, die seine Vesquemlichseit suchen, keinen Gewinn für sich erzielen wollen, nicht für Weib und Kind zu sorgen haben, sind eine sür ein culturbedürftiges Land nicht hoch genug zu schätzende Kraft.

Aber die Cistercienser erhielten eine höhere Bedeutung noch durch ihre eigenthümliche Art. Man hat den Cisterciensersmönch eine Zusammensetzung aus Bauer, Dekonom und Geistslichen genannt\*\*). Treffender wird man ihn wohl als eine Zusammensetzung von Bauer, Handwerker und Asketen bezeichnen. Und nirgends hat diese Berbindung bessere und sichtbarere Früchte getragen als in den Slavenländern. Große Strecken, die ohne ihn noch Jahrhunderte lang würden vers

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Homil. 10 zu Domin. Sexag. uach Manrique, Ann. I, 378.

<sup>\*\*)</sup> v. Kaumer in einer trefflichen Abhandlung in v. Lebeburs Archiv VIII, 309.

sum pft liegen geblieben sein, sind durch ihn in ein ergiebiges Eulturland umgeschaffen worden. Es wird daher hier nöthig sein, etwas näher seinen Sinn für Eultur und ökonomische Thätigkeit darzulegen. Finden sich doch in keiner andern Zeit so viel Bestimmungen über den Haushalt in den Beschlüssen des Generalcapitels, als grade aus der Zeit, in welcher der Orden sich im Wendenlande ansiedelte.

Der Grundsatz der Abschließung von der Welt ist bei feinem größern Orden so sehr betont und streng durchgeführt worden, wie bei den Eisterciensern. Sie waren Gremiten im großartigsten Maßstade. Es paßten daher aber auch keine andern Mönche so sehr in die Sumpswaldungen als sie. Der Wald bildete da die natürliche Maner gegen die Welt hin. Daß Landstraßen nicht durch sene Sümpse sührten, das bedarf keiner Erwähnung. Aber das muß ausdrücklich hervorgehoben werden, daß Eistercienserklöster wenigstens im nordöstlichen Deutschland auch nie an Wasserstraßen angelegt wurden. Es giebt ja wohl fast kein einziges Eistercienserklöster in diesem Bezirke, das nicht an einem See, Flusse oder Bach läge; aber nie sind diese Flüsse schiffbar. Pforte und Leubus allein bilden eine Ausnahme, beide aus bestimmten zufälligen Gründen.

Wollte man nun aber inmitten seines Waldthales und Waldsumpses der Welt entbehren können, so mußte man einen Theil der Welt von der Gesammtmasse lossösen, ihn an sich heranziehen und sich assimitiren. Es galt, die Künste und Gewerbe der Welt sich so weit zu eigen zu machen, daß man der Hülfe von Leuten, die nicht mit dem Kloster in Verbindung standen, nicht bedurfte. Nur so konnte man als ein völlig in sich gegliederter Gesammtorganismus, ohne von der Welt beeinssußt zu sein, bestehen; nur so konnte man eine kleine Mönchsstadt bilden. Die Conversen bildeten zu ein Mittelglied zwischen Mönchen und Weltlichen. Aber der Orden hatte noch ein drittes Institut, das aus weltsichen Leuten bestand, die dem Kloster dienten. Sie bildeten die Familie des Klosters in dem römischen Sinne des Wortes, und sast in jeder Abtei

wie auf den Wirthschaftsböfen fanden sich ihr zugebörige Leute. Man nannte sie die Klosterverwandten oder familiares. Während die Conversen in allen Stücken an die Rlosterordnung gebunden waren, im Kloster oder auf den Ackerhöfen wohnen mußten. bielten sich diese Klosterverwandten nur im Allgemeinen an das Kloster, und wohnten, wie es scheint, außerhalb der Ringmauer. Entstanden scheint dieses Institut zu sein aus dem Bedürfniß, Taglöhner und Handwerker zur Hand zu haben, burch die man größere Arbeiten, besonders Bauten, ausführen fonnte. Als mercenarii erscheinen sie in Verbindung mit dem Orden schon 1101\*). Wenn dieselben in oder nabe beim Kloster arbeiteten, so sollten sie mit zu den gewöhnlichen Gebetsstunden kommen (1157). Sie durften im Rloster wie auf den Ackerhöfen Fleisch genießen (1134). Sie waren eine Art Tertiarier des Ordens. Es gehörten aber zur Klosterfamilie auch solche Leute, die sich im Alter an das Kloster anschlossen, ihr Eigenthum ihm übergaben und als Wohlthäter und Seelbrüder bie Gemeinschaft des religiösen Lebens genoffen. Die Stellung ber Familiaren ift eine geringere, als die der Conversen; lettere werden wegen Vergeben öfter zu Klosterverwandten begradirt. Während die Conversen für ihre Lebenszeit an den Orden gebunden waren, konnten diese ihr Verhältniß, wie es scheint, jeder Zeit wieder lösen. Sie hatten Theil an den guten Werken des Klosters und ihrer wurde täglich im Capitel gedacht (1289), und bei ihrem Tode erhielten sie (die amici und familiares) mit ihren Frauen sogar ein Begräbniß auf dem Klosterfirchhof (1134). Mit der Zeit scheint man aber einen möglichst engen Anschluß derselben an den Orden gewünscht zu haben. 1233 wird vom Generalcapitel festgesett, daß in Zufunft keine andern Klosterverwandten aufgenommen werden sollen, als solche, welche dem Eigenthum entsagen, Enthaltsamkeit geloben und sich zum Gehorsam verpflichten, um zugleich die besondere für die familiares bestimmte Tonsur und Tracht zu tragen, so lange sie leben. Diejenigen unter

<sup>\*)</sup> Manrique, Annales I, 33. 34.

ihnen, welche diese Gelübbe noch nicht abgelegt haben, sollen wo möalich dazu vermocht werden\*). 1291 wird hinzuge= fügt: weil nicht jedem Geiste zu trauen ist, sondern man prüfen muß, ob er von Gott ist, so sollen in Zukunft nur Klosterverwandte zur Gemeinschaft in zeitlichen Gütern oder zum Profes nur mit Zustimmung des Vaterabts aufgenommen werden \*\*). Alle diese Klosterverwandten genossen den Schutz des Ordens und man sorgte dafür, daß die demselben ertheilten Vorrechte auch auf iene übertragen wurden. So saat Innocenz IV. in einem Privilegium des Ordens von 1245: " Einige Brälaten sprechen über eure Klosterverwandten, eure Dienstleute und Wohlthäter nämlich, und über Die, welche auf euren Mühlen mahlen oder in euren Defen backen, und über Die, welche mit euch durch Kauf und Verkauf in Verbindung stehen, die Excommunication aus. Dies ist durchaus ungerechtfertigt. "\*\*\*) 1394 ist von Bürgern, Kaufleuten. Arbeitern bes Orbens die Rede, für die, wie für die Wohlthater eine Meffe gelesen werden soll.

Diese Familiaren sinden wir auch im nordöstlichen Deutschland in Berbindung mit den Ordensklöstern. 1224 wird die Familie von Walkenried, die sich auf den Klosterhösen besindet, ausdrücklich von der Seelsorge der Parochialgeistlichen durch den Erzbischof von Mainz eximirt. Nur die Frauen der Klosterleute, nach einer andern Lesart die verheiratheten Klosterleute, sollten dem Parochialverbande zugehören.†) Bei den Klöstern des Wendenlandes treten gleich von früh an solche auf. Sie werden hier homines des Klosters genannt. Dahin gehörten unter Anderen Handelsleute, Gerber, Schuhmacher und andere im Dienst der Klöster stehende Handwerker††).

Wenngleich biefe Alosterleute ein sehr wichtiges Cultur=

<sup>\*)</sup> Martène, Thes. nov. anecd. IV, 1357.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., p. 1486.

<sup>\*\*\*)</sup> Henriquez, Constitutiones ord. Cist., p. 64. Bunge, Urf. von Livsand zu 1254 (I, 341).

<sup>†)</sup> Walkenr. Urk.=Buch I, 102.

<sup>††)</sup> Mecklenb. Urk.=Buch I, 144.

element bildeten, so waren die Laienbrüder doch noch wichtiger. Sie waren auf Lebenszeit mit dem Orden verbunden und in allen Stücken der Ordensdisciplin unterworfen; durch sie drückte der Orden der umliegenden Landschaft sein Gepräge auf.

Die Laienbrüder waren zwar überall von großer Wichtigkeitfür den Orden, nirgends aber von solcher wie in dem culturbedürftigen Wendenlande. Wir müssen daher ihre Art etwas näher beschreiben.

Die Conversen gehörten fast ausschließlich den untern Stänben an. Vornehme Personen, so wurde 1188 bestimmt, sollte man lieber zu Mönchen als zu Laienbrüdern machen; so brächten sie dem Orden mehr Nuten. Auch die Laienbrüder batten unter dem Novizenmeister ein Probejahr durchzumachen. Während man bei den Mönchen den Willen, Wiffen und religibsen Eifer erprobte, so richtete man bei den Laienbrüdern sein Augenmerk besonders auf Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit. Es konnte ja nicht fehlen, daß nicht felten arbeits= unfähige und arbeitsscheue Männer das Kloster als eine Versoraunasstätte aufsuchten. Hatte man den Probebruder als tüchtig und zuverlässig erfunden, so wurde er nach Jahresfrist in ben Orben aufgenommen, indem er dem Abte Gehorsam gelobte. Eine Feier in der Kirche fand bei der Aufnahme des Laienbruders nicht ftatt, sondern nach Jahresfrist entsagte er im Capitel der Mönche allem Eigenthum, knieete vor dem Abt nieder, legte die Sande in die des Abts und gelobte ihm Geborsam bis zum Tode. Ein Laienbruder konnte nie Mönch werden; er genoß aber mit den Mönchen dieselbe Speise und batte im Ganzen dieselbe Rleidung. Die Rleidung bestand im Einzelnen aus der Rappe, einigen Röcken, Schuben, Nachtschuben, Hosen, Capuze und Scapulier, bas nur die Brust bedeckte, bei ben Biebhirten, Fuhrleuten und Schäfern aber weiter geben konnte. Nur die Schmiede durften Hemden haben, jedoch schwarze und ganz grobe. Die Wagenführer, Fischer und Weinzirl durften Handschube von Tuch haben. Bon den Mönchen unterschieden sich die Conversen dadurch, daß sie keine Wissenschaft treiben durften. Nur das Baterunser, den Glauben

und das "Herr, erbarme dich meiner", das Ave Maria und einiges andere zu lernen war ihnen gestattet, und auch bas nicht aus einem Buche, sondern durch mündliche Unterweisung. Es sollte dadurch auf das Gründlichste jede Versuchung, die sie von der Handarbeit abziehen könnte, abgeschnitten werden. Am Capitel nahmen sie nur Sonntags Theil, und auch nur bann, wenn nicht daselbst eine Rede für den Mönchsconvent (sermo conventualis) gehalten wurde. Am Sonntag arbeiteten sie nicht und ebenso wenig an den hoben Festtagen. Zu biesen gehörten Weihnachten mit den drei folgenden Tagen, Beschneidung, Epiphanias, Charfreitag, Oftersonntag und Montag Himmelfabrt, Pfingitsonntag und Montag, alle Marienfeste, die Tage Philippi und Jacobi, Johannis, Betri und Bauli, des Apostels Jacobus, Laurentii, Bartholomai, Mätthai, Michaelis, Simonis und Juda; Allerheiligen, Martini, Andrea, Thomä, sowie das Fest der Kirchweihe. Doch was unbedinat nothwendig ist, müssen sie auch da thun. An andern kleinern Festen feierten bloß die Mönche, die Conversen aber arbeiteten und selbst Die, welche im Kloster selbst waren, gingen nach der ersten Messe zur Arbeit. Man sieht, es ist eine hausbälterische Sparjamkeit mit ben Arbeitskräften. Die dem Gottesbienst obliegenden Mönche läßt man feiern, die zur Arbeit bestimmten Laienbrüder sollen nicht durch zu viele Feiertage davon abgehalten werden. Darum waren die Laienbrüder im Kloster auch nur verpflichtet, an den ersten gottesdienstlichen Stunden des Morgens Theil zu nehmen, während der übrigen blieben sie bei der Arbeit und verrichteten da ihr Gebet. Ja der ökonomische Sinn ging so weit, daß, wo das Kloster einen Heiligentag an einem andern Datum feierte als die Kirche, die Laienbrüder auf den Ackerhöfen sich der Ordnung des Volkes anschlossen.

Die Wohnung der Laienbrüder war der Ackerhof. Nur wenige, die für das Aloster nöthig waren, weilten dort. Auf den Ackerhöfen hatten sie mit Gewissenhaftigkeit zu sorgen, daß der ganze Tag der Arbeit angehörte. Vom ersten November bis zu Petri Kettenfeier (22. Februar) standen sie so auf,

daß sie den vierten Theil der Nacht wach waren. Bon da bis Ostern und vom 13. September bis zum 1. November hatten sie sich so einzurichten, daß sie ihr Gebet noch vor Tagesanbruch verrichteten. Bon Ostern bis zum 13. September verließen sie mit Tagesanbruch das Bett.

Die Laienbrüder waren nach der Vorschrift der Ordensregel eine ichweigiame, nur dem Dienst Gottes und dem Beruf sich widmende Arbeiterschaar. Rein Wort sollte aus ihrem Munde fommen, als was unbedingt zu ihrem Beruf nöthig war. Begegnete ihnen Jemand, so gingen sie schweigend vorüber: fragte man sie, so antworteten sie nicht, es sei benn. baß sie nach dem Wege ober nach einem verlorenen Stück Bieb gefragt wurden. Belästigte man sie dann weiter mit Fragen, so sagten sie furz, sie dürften mit einem Fremden nicht reden, und gingen weiter. Ungeborsam gegen den Hofmeister oder den Werkmeister wurde damit bestraft, daß der Ungehorsame drei Tage lang sein Essen auf der Erde einnehmen mußte. Brod ist meist ihre einzige Speise. Selbst auf den Acterhöfen effen sie keinen Rase oder Milch: Gier. Fische und andere besondere Gerichte erhalten sie nur, wenn sie von dem Kloster geschickt werden. Von Wein ist niemals auf den Ackerhöfen die Rede, auch wenn Weinberge dabei sich befinden und von ihnen bebaut werden.

Es gab fast kein Bedürsniß im Kloster, und auf den Grangien, sür welches nicht durch Laienbrüder gesorgt war. Aber Allen, in welchem Berufe sie auch standen, war strenge Schweigsamkeit und treue Ausübung ihrer Arbeit zur Pflicht gemacht. Der Borsteher des Siechenhauses war vielfach ein Laienbruder, und war es nöthig, so hatte er einen oder mehrere andere zu Gehülsen. Er darf mit den Kranken reden, aber nicht zu lant. Dann gab es Beber; ihr Schweigen wurde mir unterbrochen, so weit es galt, einem Lehrling die Weberei zu lehren. Ferner befanden sich Schuster und Gerber im Kloster. Hatte von ihnen Jemand etwas zu fragen, so wendete er sich an den Meister. Die Bäcker konnten mit ihrem Meister vor der Mühle und vor dem Backhause reden. Wenn aber das

Brod gebacken wird, redet der Meister allein. — Auf den Ackerhöfen stand ein Hofmeister an ber Spitze, auch ein Laienbruder. Er durfte nur mit zwei Brüdern zugleich reden und das furz. Unter ihm standen der Hospizenmeister (hospitalarius grangiae), die Ochsenknechte und Schaashirten (bubulci et pastores ovium), die übrigen Feldarbeiter, auch bisweilen noch andre Handwerker. Der Hospizenmeister verpfleat die ankommenden Gäfte, besonders die Ordensbrüder und auch wohl die auf dem Ackerhofe befindliche Klostergenossenschaft. Er vertrat bei der Abwesenbeit des Hofmeisters denselben, und durfte dann im ganzen Sofe mit allen reden, wie er dies mit ben Gäften in jedem Falle konnte. Für die Ochsenknechte galt folgende Ordnung: In der Bestellzeit spannen sie je zwei und zwei die Ochsen vor den Wagen, und dabei können sie reden. Wenn fie sodann auf den Acter ziehen, beobachten fie Schweigen, bis sie zu pflügen anfangen. Beim Pflügen selbst können sie mit einander sprechen bis sie umwenden, da mussen sie wieder schweigen. Auch wenn sie einem andern Pfluge begegnen im Pflügen, schweigen sie, um benen keine Störung zu verursachen. Wenn sie die Ochsen ausgespannt haben, kehren sie mit diesen schweigsam zum Stall zurück, und dort haben sie einen bestimmten Plat, wo der Hofmeister mit ihnen redet, aber damit es nicht in ein gemüthliches Schwatzen ausartet, stebend. Bur Zeit der Ernte und des Mähens geben sie wieder je zwei und zwei an ihre Arbeit. Sie dürfen dabei reden; nur wenn ihnen andere Brüder, die mit ihrer Arbeit vom andern Ende kommen, begegnen, schweigen sie. Die Mablzeit nehmen sie dabei da ein, wo sie sich zur Essenszeit grade befinden, da jeder seine Portion bei sich hat. Von der Zeit an, wo die Ochsen auf die Weide getrieben werden, also im Herbst nach der Ernte, bütet einer von den Ochsenknechten oder je zwei die Rinder des Nachts im Freien, sie brauchen dann aber nicht am folgenden Tage zum Anspannen zu kommen. Mit dem Hüten des Nachts wechseln sie ab. Bon Kreuzerhöhung bis Martini, wo es schon später hell wird, nehmen alle Brüder nach der Matutin ihre Capuze und beschäftigen sich bis

Tagesanbruch mit irgend welcher Arbeit, um nicht müßig zu fein. Dann ziehen fie ebenso zum Pflügen und zur Bestellung ber Aecker aus, wie oben beschrieben. Von Martini bis Lichtmek verwenden sie die ganze Zeit auf das Ausdreschen des Ge= treides. Diese fratres bubulci scheinen den Hauptstamm jedes Ackerhofes gebildet zu haben. Außer ihnen gab es dort noch Schaafbirten. Diese bekamen früh auf den Ackerhöfen ihr Brod in ihrem Hirtenranzen, außer an den Fasttagen, und damit verseben trieben sie die Heerde aus auf die Weide. Zu ber bestimmten Essenszeit bielten sie ihre Mablzeit; behielten sie von ihrer Tagesportion etwas übrig, so brachten sie dies wieder mit nach Haus. Anderes durften sie nicht genießen, auch in dem Falle nicht, wenn ihnen etwas von Jemand aeschickt wurde. Nur wenn sie Waldbeeren fanden, so durften sie diese effen. Wenn sie die Heerde austrieben oder beimtrieben, beobachteten sie Stillschweigen, sowohl unter sich als gegen Fremde. Nur über den Weg oder über ein verlorenes Schaaf durften sie Auskunft geben, sowie kurz fragen, wenn sie eins von den ihrigen verloren hatten. Wenn die Heerde jedoch auf der Weide war, so konnten die Hirten unter einander je zwei und zwei reden, doch so leise, daß es andre nicht hörten. Die Heerden sollten nicht weiter ausgetrieben werden als so, daß sie zur Nacht zu den Klosterhöfen zurückfehren konnten. Nur in den Alpen war eine Ausnahme gemacht. Ebenso war es erlaubt, für die Schweineheerden, die in den Wald auf die Mast getrieben wurden, einen Stall zu haben, der zwei, böchstens drei Stunden vom Kloster oder vom Ackerhofe entfernt war. Dort konnten sich die Heerden weiter ausdehnen, mußten aber in der Nacht den Stall aufsuchen. Können Klöster wegen Futtermangels und Trockenheit diese Bestimmung nicht einhalten, so sollen sie nicht daran ge= bunden sein. Wenn benachbarte Aebte die Nothwendigkeit bezeugen, dispensirt das Generalcapitel von der Beobachtung \*).

Mahlmühlen hatte jedes Kloster in größerer Anzahl, und

<sup>\*)</sup> Nach einem Manuscript.

die Müller waren Laienbrüder. Bei manchen Klöstern und Uckerhöfen waren Walkmühlen. Die Walkmüller durften mit dem Mühlenmeister in einem besondern Hause beimlich Ebenso batten die Klöster ihre eignen Schmieden. Hatten die Schmiede etwas mit einander zu verhandeln, jo jollten sie dies durch Zeichen kund thun und von dem Mitbruder weggeben, ohne ein Wort zu reden. Der Schmiedemeister soll aber die Werkstätten oft besuchen, um zu seben, was jeder arbeitet\*). Eine etwas spätere Bestimmung (nach 1170) lautet babin: Nur für die Schmiede ist ein eigener Ort zu bestimmen, wo sie über das Nothwendige reden können. Denn fie können faum ohne Nachtheil für ihre Arbeit Schweigen beobachten. Die Aufseher der Maurer (magistri caementariorum) sollten in der Feierzeit mit ihren Untergebenen nicht reben. Außerdem gab es noch im Kloster einen Stallmeister, welcher die Aufsicht über die Pferde führte und für die Pferde der Gäste das Futter bereit zu halten hatte \*\*).

So bestimmt die Regel der Laienbrüder die Ordnung und beruft sich dabei darauf, daß sie sich unter dem Einfluß des heiligen Bernhard so gebildet habe. Man sieht, es ist eine militairische Ordnung. Wenig Worte, emsige Arbeit, gewissenhafte Treue, kleinliche Pünktlichkeit, das sind die Grundzüge in diesen Bestimmungen.

Für das geistliche Wohl der Laienbrüder wurde durch einen Conversens oder Brudermeister gesorgt, wenigstens da, wo eine bedeutendere Anzahl derselben in einem Kloster sich vorsand. Zu diesem Amt wählte der Abt einen geeigneten Mönch, der zugleich Priester war, und dieser unterwies sie in den Klosterordnungen, gab ihnen Beisungen für ihr Leben und war ihr Beichtvater. Besonders am Tage vor der Commusnion hielt er die Beichte mit ihnen. Communiontage waren für sie: Weihnachten, Lichtmeß, Grüne Donnerstag, Oftern, Pfingsten, Mariä Geburt, Allerheiligen, falls nicht der Abt

<sup>\*)</sup> Laieuregel bei Martène et Durand, Nov. thes. anecdot., t. 4.

<sup>\*\*)</sup> Nach einem Manuscript.

für einen der Laienbrüder einen selteneren oder häufigeren Abendmablsgenuß anordnete. Wo der Conversenmeister es für nötbig bielt, konnte er am Morgen nach ber Brim mit einzelnen oder allen Laienbrüdern sprechen. Ebenso war er vervflichtet, dieselben an einem geeigneten Orte anzuhören, wenn ibn einer in Gewiffensbedenken iprechen wollte: nur durfte er nicht gestört werden, wenn er bei der gemeinschaftlichen Arbeit mit andern Brüdern war. Einmal in der Woche ging er durch alle Werkstätten und Krankenhäuser und redete dort seelsoralich nach seinem Ermessen mit einzelnen oder mit mehreren. So oft er mit den Laienbrüdern zusammen kam, sollten alle in ihm den Beichtvater merken; er hatte sich daber nicht mit der äußern Ordnung, sondern ausschließlich mit ihrem Seelenbeil zu befassen, und nur zu diesem Zweck bielt er ab und zu ein Capitel mit ihnen ab theils auf den Ackerhöfen, theils in der Abtei\*).

Wir dürfen es indeß nicht verschweigen, daß der Beist des entsagenden Geborsams und der zufriedenen Genügsamkeit schon im 12. Jahrhundert mehrfach unter den Laienbrüdern geschwunden war. Die meiste Zeit fern von dem Kloster, der Stätte der Uebung in möncbischen Tugenden, waren sie mehr als die Mönche der Gefahr ausgesetzt, die strenge Unterordnung unter die Ordensregel aus den Augen zu verlieren. Waren nun überdies jene Elemente stärker vertreten, welche im Kloster eine begueme Versorgungsstätte suchten, so war damit der Lockerung der Disciplin leicht Thur und Thor geöffnet. Im Aloster Schönau bei Heibelberg brach nach 1160 ein bedentlicher Aufstand der Conversen gegen die Mönche aus. Bielleicht in Folge dieser Vorgänge in dem benachbarten Schönau, vielleicht auch aus Veranlassung einer weiter im Orden verbreiteten Stimmung dieser Art richtete die heilige Hildegard vom Ruprechtsflofter bei Bingen aus ein Schreiben an die grauen Mönche, worin es heißt: "Es giebt unter euch Conversen,

<sup>\*)</sup> Nach der Compilatio definitionum von 1257. Archiv für Kunde öftreichischer Geschichtsquellen II, 398 ff.

von denen die meisten in ihrem Herzen sich nicht zu Gott befehren. Sie nehmen ihren Aebten gegenüber den Ton der Vermessenheit an und sprechen: was sind denn jene? Ihr nun, die ihr Gott fürchtet, hört auf den Geist des Herrn, der zu euch spricht: Alle diese Schäden nehmt von euch weg und reinigt euch vor den Tagen der Trübsal. — Und ihr, ihr Vorgesetzten, straft jene Menschen in eurem Orden, die Conversen, und bessert sie; denn der größte Theil von ihnen arbeitet weder am Tage noch bei der Nacht, und sie dienen weder Gott noch der Welt vollsommen. Küttelt sie von solcher Unwissenheit auf, wie ein guter Gärtner seinen Garten von unnützen Pflanzen reinigt. Bei euch selbst aber achtet nach der Ordensregel darauf, daß ihr alles richtig erkennt, das mit ihr nicht ungerecht richtet."\*)

Daß wirklich dieser Geist der Unbotmäßigkeit weiter versbreitet war, davon ist Das ein Zeugniß, daß das Kloster Eberbach die heilige Hildegard bat, ihm eine Abschrift von jenem Briese über die Laienbrüder zu schicken, um das ins Werk sehen zu können, was sie darin verlange. "\*\*)

Auch eine wohl zwischen 1170 und 1200 entstandene Regel für die Laienbrüder zeugt von den Mißständen, welche innershalb dieser Kreise herrschten, nur sucht sie die Schuld in den Alebten. Es ist zu verwundern, schreibt sie in der Einleitung, daß einzelne Aebte zwar auf die Disciplin der Mönche Sorgsfalt verwenden, auf die Conversen aber gar keine oder sehr wenig. Die Einen verachten die Laienbrüder wegen ihres Mangels an Bildung und gewähren ihnen auch Speise und Kleidung färglicher als den Mönchen, halten sie aber zur Arbeit ziemlich herrisch an. Andere geben dem grade entsgegen ihrem Murren nach, lassen ihrem Leibe Bergünstigungen, mehr als es der Seele frommt, zu Theil werden, und meinen sie dadurch mehr zur Arbeit willig zu machen, wenn sie diesselben in Speise und Kleidung liberaler behandeln. Aber man

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. II, 468.

<sup>\*\*)</sup> Ibid.

verdirbt es auf die eine wie auf die andere Weise und die Laienbrüder werden zuchtlos und verhehlen ihre Schuld.\*)

Auch im Rreise der Klöster des nordöstlichen Deutschlands famen äbnliche Erscheinungen von Unbotmäßigkeit der Conversen vor. In Volkerode hatte vor 1196 eine Verschwörung unter ihnen stattgefunden. In Folge dessen hatte das General= capitel die Hauptanstifter excommunicirt. Als nun bald darauf einer von ihnen starb, ließ sich der Abt die Ordnungswidrigkeit zu Schulden kommen, daß er ihn firchlich bestattete. Das nabm das Generalcapitel jo ernst auf, daß es nabe daran war, den Abt seines Amtes zu entsetzen. Denn so etwas müsse die Bucht des Ordens vernichten. Nur mit Rücksicht darauf, daß der Abt dabei die aute Absicht gehabt hatte, die Erbitterung zu beseitigen, und daß er den Leichnam noch vor dem General= capitel eigenhändig wieder ausgegraben hatte, bewahrten ihn vor der Anwendung dieser härtesten Strafe. Aber zur Strafe follte er sechs Tage in leichter Schuld sein, 40 Tage lang in der Kirche seinen Abtsplatz nicht einnehmen, während dieser Zeit jeden Freitag bei Wasser und Brod fasten und sich jeder gottesdienstlichen Handlung enthalten. Um jedoch für die Zufunft dergleichen abzuschneiden, solle fernerhin jeder Abt, der der sich dies zu Schulden kommen lasse, vom Baterabt ohne Widerspruch abgesetzt werden. \*\*)

So lange das Generalcapitel mit solchem Ernst gegen die Unbotmäßigkeit der Laienbrüder einschritt, konnte diese immer nur vereinzelt zum Borschein kommen. Im Ganzen waren sie, wie sie es sein sollten, eine arbeitssame, schweigende, entsgaungsfähige Schaar, die sich in den Wendenländern auf das trefflichste verwenden ließ. Wenngleich die Klosterverwandten vielsach im Dienst des Klosters verwendet wurden, so lag doch die Hauptsache aller Arbeit in den Händen der Laienbrüder.

Es war Grundsatz, alle Arbeiten im Kloster wie auf den

<sup>\*)</sup> Nach einem Manuscript.

<sup>\*\*)</sup> Martène et Durand, Novus thes. IV, 1288. Schöttgen, Dipl. et script. I, 754.

Grangien durch Ordensangehörige verrichten zu laffen. Man soll weder zum Melken der Kübe noch zum Waschen Frauen verwenden. In der Conventsfüche dürfen keine Rüchenjungen gebraucht werden (1195). Der Rellner ist dafür verantwortlich. Auch auf der Getreide= und Walfmühle werden keine fremden Leute gestattet. Im Kloster arbeiteten die Mönche, daneben auch einige Conversen. Ursprünglich sollte man nur ausnahmsweise einen Mönch auf die Ackerhöfe schicken; sie sollten aber nicht dort wohnen (1134). Allein in der Zeit, in welcher die Cistercienser ins Wendenland kamen, finden wir doch mehr= fach Mönche auf den Grangien (1180). Zur Zeit der Ernte wurde bisweilen fast der ganze Convent auf die Ackerhöfe geschickt. Dort übernachten sollte er freilich nur im äußersten Rothfall (1222). Rur weniger fruchtbare over jo entfernte Ländereien, daß sie nicht mit Bortheil bebaut werden können, durfte man austhun an andre (1208). Sonft werden alle Besitzungen mit eignen Kräften bewirthschaftet. Uebrigens durfte das Kloster in jedem Dorfe nur eine Riederlassung (mansio) haben (1189). Es geschah dies wohl theils um der Bucht, theils um der Vereinfachung der Bewirthschaftung willen. Um liebsten aber brachten sie die ganze Feldmark des Dorfes an sich. ließen das Dorf eingeben und bewirthschafteten das Feld von ihrem Ackerhofe. So entsprachen sie mehr ihrer ursprünglichen Regel, wonach Mönche und Laienbrüder in Häusern, die in Städten oder Dörfern lagen, nicht wohnen sollten.

All' diese rege Thätigkeit sollte aber ausschließlich im Dienste des Klosters stehen. Arbeiten für Weltliche vermied man gesslissentlich, ja man war besonders in der vorhergehenden Beriode außerordentlich bedacht, Berührungen mit solchen im Handel und Wandel zu verhüten. Mönche und Conversen, die ein Handwerf verstehen, sollten nicht an Weltliche abgetreten werden. Selbst die Ordensgenossen, welche sich auf die Arzneiskunst verstanden, sollten in der Aussübung dieses ihres Berufes nicht außerhalb des Klosters übernachten, auch den Weltlichen feine Wedizin reichen (1157). Ein Converse aus Altenbergen

wird bestraft, weil er bei dem Einkauf von Häuten für's Aloster auch solche für einen andern mit gekauft hat (1210). Es wurde stets als eine große Gunst angesehen, wenn man Mönche oder Conversen an Fürsten oder geistliche Würdenträger übersließ, und war dazu die Genehmigung des Generalcapitels ersforderlich.

Diese Schen vor der Berührung mit der Welt trat glücklicher Weise in dieser Periode etwas zurück. Besonders war es der Einfauf und Verkauf, welcher nothwendiger Weise mit weltlichen Leuten in Berührung bringen mußte. Es werden grade über diesen Punkt die eingebendsten Bestimmungen getroffen. Häute joll man niemals verkaufen, sondern für das Kloster verarbeiten, auch nicht die Wolle, die man erst ein= gekauft bat (1157). Die Küllen der Pferde, die man aufgezogen hat und die man nicht zu eignem Nuten behalten will, follen verfauft werden, wenn fie vier Zähne gewechselt haben, aber eher, ehe sie noch andere wechseln. Sie sollen zum Verfauf nicht über das Klostergebiet oder die Grenze der Ackerhöfe binaus gebracht werden. Aber man soll beim Verkauf darauf seben, daß sie zu Rutthieren, nicht zu Rennern, Ritterpferden oder Prachtrossen verwendet werden. So wird 1157 bestimmt. Man erkannte wohl bald, daß die Controle über die spätere Verwendung der Pferde unmöglich sei, und hob diese Bestimmung auf, aber man setzte vor 1184 fest, daß der Erlös für solche Füllen, die zum Kriegsbienst verwendet wurden, dem Generalcapitel überwiesen und dort an arme Aebte als Ordensspende vertheilt werde. Alte Ochjen zu kaufen, wurde 1157 gestattet, und dies damit begründet, daß man nicht fernerhin nöthig habe, Häute von weit ber zu holen. Doch solle man zu diesem Zwecke nicht weiter als eine Tagereise von den Grangien geben.

Zu diesen Handelsgeschäften war der Besuch von Märkten durchaus nöthig. Schon 1134 erkannte man diese Nothwensdigkeit. Es sei zwar, so sagte man, nicht gerade sehr auständig für Wönche, sie zu besuchen; aber die Armuth der Klöster ersfordere es, daß man von dem Klostererwerb verkause und nöthige

Bedürfnisse einkaufe. Man müsse dies daher schon erlauben: boch dürfe sich dies auf höchstens drei bis vier Tage ausdehnen. Nur um Häute zu kaufen, konnte man weiter als vier Tagereisen geben (1157). Es sollten aber zum Besuch eines Marktes jedesmal zwei Mönche oder Laienbrüder ausgeschickt werden. Das Gefühl der Gemeinschaft jollte vor Bersuchungen bewahren. Auf dem Wege sollten sie ihren Unterhalt nicht in andern Ordenshäufern suchen, sondern von dem Ihren leben, auch auf den Märkten keine Leckerbiffen kaufen, sich überhaupt aufs strengste an die Lebensweise des Klosters balten\*). Mertwürdiger Weise wurde ihnen der Genuft von Kischen auf den Märkten untersagt und nur Heringe in der Advents = und Kastenzeit gestattet (1195, 1198). 3m Jahre 1157 ift man febr peinlich in den Festsetzungen über den Besuch der Märkte. weil viel Klage sei über die Ordensleute, welche dort handeln. Man kommt überein, daß dort überhaupt nichts verkauft werden solle. Was man zu verkaufen habe, das könne gescheben, wo es sei, nur nicht auf den Märkten. Um nicht zum häufigen Berkauf genöthigt zu fein, folle man sich büten, für Ordensleute unziemliche Dinge einzutauschen; man solle für das Berfaufte nur Gold, Silber und Münze nehmen, oder solche Gegenstände, die man im Orden brauche. Auch über's Meer follten die Ciftercienser ihre Waaren nicht führen. Es erhellt, daß diese Bestimmungen unmöglich lange in Geltung bleiben fonnten. Sie müffen vor 1170 noch wieder zurückgenommen worden sein. 1194 ist beim Besuch der Märkte von einem Berbot des Verkaufs nicht die Rede. Auch dürfen die Klöster, welche einem Meereshafen nabe liegen, zum Einkaufen und Eintauschen ihrer Bedürfnisse über das Meer fahren, jedoch nicht zu Märkten. Doch sollten sich die entsandten Mönche nicht über zwei Tagereisen von dem Hafen entfernen, in dem sie landen. Dagegen wollte man auf feine Beise zugeben, daß man Handelsgeschäfte mache. Man barf nicht dulben, daß man etwas billiger einkaufe, um es dann theurer zu verkaufen.

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. ad 1134. I, 276.

Eine selbstverständliche Ausnahme machte bier nur das Bieb. Ebenso war es verboten, für Verlängerung des Termins die Waaren theurer zu verkaufen (1194). Ueberhaupt sollen die Raufleute des Ordens keinen Termin für den Empfang oder die Abgabe ihrer Waaren auf den öffentlichen Märkten feststellen. Man soll nur für das augenblickliche Bedürfniß faufen und verkaufen (1180). Nur Wolle kann man auf ein Jahr voraus verfaufen, wenn es nöthig ist, aber nicht auf länger als auf ein Jahr (1181). Wie aller Handel und Wandel der Eistercienser nicht auf Gewinn angelegt war, so setzte man auch eine Ehre darein, stets reell zu sein. Wer beim Verkauf die Käufer dadurch täuscht und betrügt, daß er die Fehler an der Waare verschweigt, soll nicht zum Abendmahl geben, bis er es beichtet und nach dem Ermessen seines Abtes Genugthung dafür leistet (1194). So sehr die Cistercienser Rauf und Verfauf nur als ein nothwendiges Uebel ansahen, eben fo gern wird das Bolf bei den Ciftercienfern gefauft haben, und es kann kaum gefehlt haben, daß man bei den Märkten besonders eifrig nach dem Stand der grauen Mönche ausgeschaut bat. Die Firma "Zur grauen Kutte" wurde ein beliebtes Geschäftsbaus.

Eine andere Berührung mit der Welt fand in den Schenfen statt. 1134 ist kurzweg verboten, den vom Aloster gewonnenen Wein in einem Aruge oder, wie es die Deutschen nennen, ad tappam zu verkaufen. Aber 1181 wird diese Bestimmung gemildert. Es hat sich bei manchen Alöstern als unabweisliches Bedürsniß herausgestellt, ein Schanklocal zu haben. Bei den Festen des Alosters, besonders zur Airchweihe, drängten ja Schaaren zum Aloster und diese bedurften Speise und Trank. Es wurde daher gestattet, daß außerhalb des Alosters und der Ackerhöse ein eignes Haus für den Schank bestimmt werden könne. Dorthin könne man den Wein im Ganzen an einen Weltlichen verkaufen. Der Inhaber des Arugs kann ihn dann im Sinzelnen ausschenken. Jedoch darf, so lange der Aussschank dauert, kein Mönch oder Laienbruder in irgend einem Theile jenes Hauses wohnen, auch dort nicht den Verkauf

übernehmen, dort trinken oder übernachten (1182). Wo von Seiten des Klosters Einzelverkauf stattsindet, da soll in jener Zeit zur Strase keine Messe gesungen werden dürsen (1186). Allein diese Bestimmung ist nicht lange aufrecht erhalten worden. Vor 1257 wird es gestattet, in den Klöstern Wein ad brocam zu verkausen; nur soll der Abt und Kellner darauf achten, daß es durch solche Leute geschieht, die Gewähr bieten, daß sie dabei dem Orden kein Aergerniß verursachen. Auch soll man, so lange ein Mönch oder Laienbruder dort weilt, in feinem Falle Würselspieler dulden.

Dag man, was man bejag, durch eigne Arbeit erwarb, war im Orden Chrensache. Zwar nahm man willig dargebrachte milde Gaben, besonders in liegenden Gründen, an; aber auf das allerstrengfte abudete man es, wenn ein Kloster um Gaben bat. Als das Kloster Zinna 1180 durch den Einfall der Pommern verwüstet worden war, schickte der unterdeß in Züterbog wohnende Abt einen Mönch und Conversen mit den Religuien seiner Kirche aus, um milde Gaben zum Wiederaufbau des Rlosters einzusammeln. Dies fam 1195 zur Kunde des Generalcapitels. Das bezeichnete dies Verfahren als einen Bettel, verurtheilte ben Abt zu einer sechstägigen Strafzeit mit einem Fastentage bei Wasser und Brod und bestimmte, daß er die eingesammelte Collecte dem nächsten Generalcapitel übergebe\*). Ohne Zweifel hat der Abt bei dieser Collecte Unsprachen an das Bolt halten laffen, um zur Beisteuer aufzumuntern. So dürfte der vielleicht durch jenen Fall berbeigeführte Beschluß von 1198 seine Erklärung erhalten, der dahin lautet: "Es wird verboten, Predigten zu halten, um dadurch milde Gaben zum Bau von Kirchen ober derartigen Zwecken einzusammeln. Almosen jedoch anzunehmen oder auch einzusammeln ohne Ansprache, ist nicht verboten." 1204 wird bestimmt: "Opferstöcke oder Büchsen, welche um unziemlichen Gewinnes willen am Eingang ber Klöfter aufgestellt find, sollen innerhalb dreier Tage nach Rückfehr der Aebte entfernt werden.

<sup>\*)</sup> Martène, Thes. nov. anecd. IV, 1286.

Sammlungen einer dazu ausgesandten Genossenschaft oder einzelner Sammler und von Predigern sollen fernerhin auf feine Weise geduldet werden." Es wird damit also der Beschluß von 1198 aufgehoben. 1207 wird es gerügt, daß die Mönche eines Klosters Thela von Thür zu Thür und von Kloster zu Kloster gehen und um ihr Brod betteln; es wird als ein dem Orden bereitetes Aergerniß und als eine Gefahr für die Seelen der bettelnden Mönche bezeichnet.

Wirthschaftlichkeit war eine Hauptzierde des Ordens, und ein wohlgeordneter Haushalt wurde von jedem Kloster gefordert. Bei der öfonomischen Sparsamkeit, die hier in allen Dingen herrschte, war es ein Leichtes, glänzende Wirthschaftsresultate zu erzielen. Bielleicht bat es nie ein Beispiel gegeben, daß der Ackerban mit billigeren Mitteln, mit geringeren Betriebskoften und besseren Ergebnissen betrieben worden ist: als bei den Cisterciensern. Mit Recht konnte man daber aber auch auf das entschiedenste verlangen, daß die Klöster nicht mit Schulden belaftet würden. Die Baterabte werden vom Generalcapitel seit 1181 fast jährlich angewiesen, mit aller Strenge gegen den Abt und die Rlosterbeamten einzuschreiten, welche leichtsinnia Schulden machen. Wenn auch nicht im nordöstlichen Deutschland, aber in Frankreich waren schon damals manche Abteien tief verschuldet. 1182 wird daher bestimmt: "Ein Kloster, das über 500 Mark Schulden hat, soll feine Necker mehr kaufen und feine neuen Gebäude aufführen. Es sollen nöthigenfalls Mobilien, ja selbst (was sonst der Orden nie that) Immobilien vom Baterabt verkauft werden, um die Schulden zu tilgen!" (1184). Nothwendige Baulichfeiten, die mehr als 5 Mark kosten, sollen in diesem Falle nur mit dessen Genehmigung vorgenommen werden (1188). Des visitirenden Abtes besonderes Amt ist es, die äußere Lage des Klosters zu prüfen. Findet er, daß man nicht das Nöthige zur Existenz hat, so mag er ben Convent in ein reicheres Kloster schicken. Ziehen die Insassen es aber vor, im eigenen Kloster zu bleiben, so müssen sie mit ihrer dürftigen Lage sich begnügen und dürfen in keiner Weise zu ihrem Unterhalt etwas

aufnehmen und etwa dadurch die Schuldenlast vermehren (1191). Kein Mönch oder Converse darf ohne Erlaubniß des Abtes und des größern Theils des Capitels für Jemand bürgen, es sei denn zu einem offenbaren Nutzen des Klosters; sonst ist das Kloster nicht verpflichtet, dafür aufzusommen\*). Ebenso soll kein Mönch etwas borgen oder an Jemand vom Klostergut etwas verborgen. Ein Kloster darf an Niemand, der nicht zum Orden gehört, mehr als 20 Pfund verleihen. — Und diese musterhafte Wirthschaftlichkeit wurde unter den slavischen Bolksstamm verpflanzt, der zum großen Theil auch heute es noch nicht versteht, eine ordentliche Wirthschaft zu führen.

Ueberdies schlage man die Erfahrungen der Cistercienser nicht gering an. Wenn jetzt die Eisenbahnen die Erfahrungen der ganzen Welt austauschen, wenn Landwirthe dadurch mit Leichtigkeit praktische Studienreisen machen können, so waren damals die Reisen der Aebte nach Citeaux, die stets ein Laienbruder begleitete, und die Zusammenkunft von Männern aus allen Theilen der driftlichen Welt Gelegenheiten, Erfahrungen im reichsten Mage einzusammeln und auszutauschen. "Die meisten vortrefflichen Obstarten wurden von den Cisterciensern aus Frankreich und Italien nach Deutschland berüber gebracht. die Kunst, Obstbäume durch Pfropfreiser zu veredeln, wurde von ihnen auch dem Landvolke gelehrt. Dieses holte sich die Loben aus den freundlich geöffneten Klostergärten und sah bald im eignen Gehöfe wohlschmeckende edle Früchte, wo früher nur wilde Kirschen, saure Holzäpfel und Schlehen gereift waren. Selbst mit freundlichen Rebengeländen gedachten die Altenberger Mönche die Hügel der Heimath zu schmücken; allein die edle Burgunderrebe, welche das Stammkloster umrankte, wollte hier nicht gedeihen. "\*\*) In den Wäldern und Sümpfen des Wendenlandes fand man ganz gewiß von Obst auch keine weitere Spur als die sauern Holzäpfel und herben Holzbirnen. Die Cistercienser konnten bei ihren reichen Erfahrungen nun

<sup>\*)</sup> Mecklenb. Urk.=Buch I, 181.

<sup>\*\*)</sup> Zuccalmaglio, Rloster Altenberg (1836) I, 43.

nicht allein die deutsche, sondern auch die südländische Obstscultur dorthin verpflanzen. So ist z. B. der köstliche Borssdorfer Apfel ein Product der Cistercienser von Pforte, mit südländischen Reisern gezogen auf dem für Obstsund Weinspflanzungen besonders geeigneten Ackerhose zu Borsendorf an der Saale. Daß man Weinreben aus den südlichen Ländern hierher verpflanzte, kann kaum zweiselhaft sein. Iedes Klosterlegte einen oder mehrere Weinberge an, und es war natürlich, daß man dazu die edelsten Reben, die dort gedeihen wollten, verwendete.

Ein sichtbares Resultat auf dem Gebiete des Ackerbaues war zwar bis 1170 bei den Cistercienserklöstern noch nicht in der Grofartigkeit bervorgetreten, wie später; aber es lagen in der Zeit, in welcher es sich um die Cultivirung des Wendenlandes bandelte, doch schon bedeutsame Anfänge davon vor. Walkenried und Pforte batten in der Urbarmachung von Sumpflandschaften Hervorragendes geleistet. Un der Helme unterhalb Nordhausen dehnten sich damals weite versumpfte und völlig unbrauchbare Landstrecken aus. Die eine dieser Sumpflandschaften lag um Beringen, füdlich von Urbach, Gersbach und Berge, die andere an der Helmemündung bei Allstedt. In die erstere traten die Walkenrieder Mönche zunächst seit 1144 mit ihrer Culturarbeit ein; es wird ihnen 1148 ber Zehnten von ihren Neuländern ausdrücklich erlassen. Eine Aue war die Landschaft schon damals, aber zu einer goldenen Aue sollten fie erst die Cistercienser machen. Hollandische Colonisten, Landsleute aus der Gegend des Mutterklosters Altencampen, follten sie unterstützen. Daß Walkenried biefe Colonisten angesetzt habe, ist allerdings unrichtig; benn damals war die Schen des Ordens, sich in Lebensverbindungen einzulassen, zu groß, als daß er eine Colonisation hätte übernehmen sollen. Aber die niederländischen Mönche und die niederländischen Bauern arbeiteten gemeinsam nach einem Ziele. \*)

<sup>\*)</sup> Walkenr. Urk., S. 10 u. 14. Neue Mittheilungen bes Thüring.= Sächs. Bereins XI, 285 ff.

In ganz ähnlicher Weise arbeitete Pforte. Schon die Umgebung seiner Klosterstätte war so sumpfig, daß die Heerstraße. die bei Kösen über die Saale führte, nicht durch das Thal, sondern über die Höhe nach Naumburg lief. Noch im 12. 3abr= hundert wird die Cultivirung dieses Sumpfthales so weit aefördert, daß das Kloster hohen Werth auf seine dortigen Besitzungen legt und bald auch ein Weg von Kösen nach Naumburg durch die Saalaue führt. — Gleich nach seiner Gründung hatte Pforte Hufen bei Jena erworben, die ihm zinsten. Allein schon 1144 hatte es diese veräußert und dafür einen Ackerhof in der Unstrutaue bei Wiehe, in Hechendorf, erworben. Zwischen Roßleben und Wiehe dehnt sich das Unstrutthal eine Stunde weit aus und war damals durchaus versumpft. Rein Dorf bat darum dort entstehen fonnen. Indem die Ciftercienser Hechendorf erwarben, gaben sie zwar einen einträglicheren Besitz gegen einen zeitweilig weniger erträglichen bin; aber sie saben mit richtigem Blick, daß bier, um einen trivialen Ausbruck gebrauchen, noch etwas zu machen sei. Zunächst benutzten fie den Sumpf als Weide; aber von ihrem Wirthschaftshofe aus, den sie dort anlegten und der ein Hauptbesitz des Klosters wurde, gewannen sie auch Fruchtland daraus. Wie sehr sie dort ihren Beruf fanden, sieht man durchaus, daß sie schon 1147 ein daneben liegendes fleines Dörfcben Lo mit seinen Sümpfen erwarben, das Dorf eingeben ließen und das Areal von Hechendorf aus mit bewirthschafteten.\*) — Bei Leipzig sondert sich von der Elster ein südlicher Arm ab, der als Luppe bis zur Elstermündung mit derselben parallel läuft. Der etwa eine Stunde breite Zwischenraum zwischen beiden war durchweg Sumpflandschaft; mehrfache Verbindungsarme, unter ihnen besonders die Morluppe, machten eine Art Spreewald daraus. Fast nur am Rande der Flüsse haben hier Dörfer entstehen können. In den westlichen Theil dieses Sumpfbelta's führte man vor 1152 die Cistercienserarbeit von Pforte. Markgraf Albrecht übergab nämlich vier Hufen im Dorfe

<sup>\*)</sup> Wolf, Pforte I, 99. 102.

Levits: zwei andere gewannen sie ebendort durch Tausch. 1177 ift dort schon ein Meierhof des Klosters\*). — Aus einem 1140 übernommenen Walde auf der Finne wird febr bald ein Ackerhof. Auf den Höhen des Saalufers wird schon vor 1148 ein Weinberg für die Klosterbrüder angelegt unter dem Beirath ber Aebte von Walkenried und Sichem, und 1154 wird dem Kloster eine Sufe in Flemmingen übergeben, damit bort ein Weinberg für franke Klosterbrüder und franke Arme angelegt werde. Die Thätigkeit in Pforte ift eine so rübrige und jo fruchtbringende, daß Papit Alexander III. dem Aloster 1177 außer andern Besitzungen sieben Meierhöfe und eine Fischerei auf der Saale bestätigen fann. Rein Wunder, wenn der durch und durch praktische Bischof Wichmann von Naumburg erklärt, der Rlosterconvent in Pforte sei für ihn das, was Joseph für Jacob und Johannes für Chriftus gewesen sei \*\*). Die Güter, die es bei Schmölln besessen hatte, bekam es zwar bei Pforte nie auch nur im entferntesten wieder erstattet; aber es hat burch eignen Fleiß erworben, was man ihm ursprünglich schenken wollte. — Bei anderen Klöstern sind in dieser Zeit die Urkunden zu spärlich, um etwas von ihrer Culturthätigkeit berichten zu fönnen. Nur von Michaelstein wollen wir wiederholen, daß es um 1160 schon vier Acterhöfe besaß.

Aber die Cistercienserklöster mußten auch als Stätten der Germanisirung sich für das Wendenland besonders empsehlen. Kein Orden hatte einen so engen Zusammenhang unter sich, wie dieser; der Einfluß der Mutterklöster war ein außerordentslicher. Nun lagen alle Mutterklöster in deutschem Gebiet. Von dorther zogen die Tochterklöster ihre Bewohner, von dorther wurden sie visitirt. Man darf annehmen, daß kaum je ein Wende als Mönch aufgenommen worden ist; höchstens dienten vielleicht einzelne Wenden den Klöstern als Klosterverwandte. Selbst die von Dänemark aus gegründeten Klöster werden sehr bald ausschließlich von Deutschen bewohnt.

<sup>\*)</sup> Wolf, Pforte I, 130.

<sup>\*\*)</sup> Ebend., S. 94. 116. 117. 146. 111.

Man hält es bei der Germanisirung Posens in unsern Tagen für das wichtigste, daß der große Grundbesitz in deutsche Sande fommt, und wohl mit Recht. Wenn in ber Familie des Besitzers deutsche Sprache und deutsche Sitte herrscht, so bequemen sich die Gutsgenossen unwillführlich derselben an. Unabsichtlich treibt eine folde Kamilie deutsche Mission. Kommen dazu noch deutsche Arbeitsfräfte mit überlegener Geistescultur, jo dringt das deutsche Wesen an allen Eden und Enden auf das Fremde ein und verdrängt es. Nun waren und wurden die Ciftercienserklöfter recht eigentlich große Grundbesitzer im Wendenlande. Sie waren die Herrschaft über einen ausgedehnten Bezirk. Ja sie repräsentirten in einem und demselben Convent zugleich die herrschenden und die dienenden Kräfte, und es waren in jedem Falle fünfundzwanzig Deutsche, die als Ordens= colonie mitten unter die Wenden zogen und sich da niederließen, wo noch faum eine Spur beutschen Ginflusses sichtbar gewesen war. In Doberan waren aber über siebenzig Klosterinsassen, und dieser Zahl entsprechend wird es bei allen Klöstern gewesen sein. Und diese große Familie batte das tiefste Gefühl innerer Zusammengehörigkeit. Orden und Glaube, Sprache und Sitte, langer Berkehr und freundschaftliche Beziehungen verbanden fie bei dem Gegensatz gegen das wendische Wesen auf das engste. Wahrscheinlich gab es nirgends eine größere Einigkeit in den Klöstern, als in den unter den Wenden angelegten. Der Gegensatz gegen feindliche Kräfte läßt eben das Gemeinsame schätzen, suchen und pflegen. Was von wendischen Elementen damit in Berührung treten wollte, fonnte es nur jo, daß es sich der deutschen Sitte anbequemte.

Es ist ein Zug der göttlichen Weltregierung, daß sie für die Aufgaben der Weltgeschichte auch stets die rechten Kräfte zubereitet. Aber die rechten Kräfte müssen auch in die rechten Aufgaben eingeführt werden. Diese Pflicht siel den Fürsten des nordöstlichen Deutschlands zu, und sie haben diese ihre Pflicht begriffen. Ehre den Männern, die mit scharfem, praktischem Blick die Kräfte zu sinden wußten, welche die neuerwordenen Länder nöthig hatten. Die Eistercienser waren die

rechten Kräfte für's Wendenland. Die Einführung der Ciftercienser schien aber trotz der so günstigen Verhältnisse an der Unwillfährigkeit des Ordens scheitern zu sollen.

3m Jahre 1170 wurde auf dem Generalcapitel zu Citeaux der Beschluß gefaßt, daß in Zukunft nirgends weiter eine neue Cistercienserabtei gegründet oder ein schon bestehendes Kloster in den Orden aufgenommen werden sollte. Und wunderbar! Von dem Jahr 1170 an datirt die Gründung der zahlreichen Ciftercienserabteien im Wendenland. Das Sabr 1170 mit seinem Verbot ist in Wirklichkeit der Anfang einer Cultur= thätigkeit gewesen, wie sie der Orden auf dem ganzen Erdfreis in dieser Großartigkeit nicht aufzuweisen hat. Auf eben demselben Capitel wurde bestimmt, daß fernerhin kein Abt einen Ackerhof errichten solle, der von seinem Kloster weiter als eine Tagereise entfernt sei\*). Und wiederum merkwürdig! Grade mit jenen Ansiedlungen im Wendenlande wird die Erscheimung eine gewöhnliche, daß Abteien in Sachsen, ja Altencampen jenseit des Rheins Ackerhöfe in der Mark Brandenburg, in Mecklenburg und Pommern haben. Schon 1153 war ein ähnliches Berbot der Gründung neuer Klöster ergangen; aber der Volksgeift, der die Cistercienser mit seiner Gunst trug, war mächtiger Dies Mal war es nicht diese Ursache, welche das Verbot unbeachtet ließ, sondern es waren völlige neue Verbältnisse, für welche in Wirklichkeit jener Beschluß nicht mit gefaßt war. Die abendländische Christenheit hatte allenthalben zur Genüge Ciftercienferklöfter. Rur die Wendenländer öftlich der Elbe und Saale ermangelten ihrer gänzlich. Hier fand der Orden einen luftleeren Raum, den er nach seinem instinct= mäßigen horror vacui ausfüllte.

Bald nach seiner Taufe entschloß sich der Abotritenfürst Pribissav, ein Cistercienserkloster zu gründen. Berno hatte die Anregung zu diesem Entschluß gegeben und des Fürsten Gemahlin ihn lebhaft unterstützt. Westsich von Rostock dehnte sich damass um den Doberbach eine weite Waldlandschaft aus,

<sup>\*)</sup> Nach einem Manuscript der Wolfenbüttler Bibliothek.

welche nur wenige, meist wendische Dörfer in sich schloß. Hier begann Privisslav vor 1170 bei dem wendischen Dorse Doberan an der östlichen Seite des Doberbaches an der Stelle des jetzigen Althof die nothdürftigen ersten Gebäude herzustellen, um einen Ordensconvent aufzunehmen. Berno's Nath wird nicht gesehlt haben und einzelne Cistercienser waren jedenfalls schon jetzt dort thätig. Der Niönchsconvent zog indeß erst am 1. März 1171 hier ein, nachdem die Gebäude zur Aufnahme hergestellt waren; er kam wie der geistliche Bater dieses Klosters aus Amelungsborn. Nach dem nahen wendischen Dorse nannte man die Stiftung Doberan.

Ausgestattet wurde das Aloster in einer Weise, wie es von der bisherigen Art, Tistercienserstiftungen zu dotiren, völlig abwich. Während man sonst nur ein uncultivirtes Waldthal an einem Bache nebst einigem artbaren Felde schenkte, ist es hier ein ganzes Gebiet mit zwölf Dörfern, etwa zwei Meisen von Osten nach Westen lang und 1½ Meise breit, im Norden durch das Meer begrenzt. Und das geschieht nicht etwa bei Doberan ausnahmsweise, sondern das wird Regel bei allen Klöstern des Wendenlandes. Es ist damit ein neues Entwickelungsprincip eingesührt, als dessen Urheber wir Berno werden ansehen müssen.

Wir wollen nicht verhehlen, daß dieses neue Entwickelungsprincip einen theilweisen Abfall von der ursprünglichen Ordensprincip einen theilweisen Abfall von der ursprünglichen Ordenspregel in sich schloß. Indem die Alöster ganze Gebiete übernahmen, wurden sie aus Mönchen, welche die Welt flohen, Lehnsherren, Zinsherren, Gerichtsherren mit ausgedehnter weltlicher Gewalt. Sie bezogen ganz wie die verweltlichten Benedictiner Einkünfte von den Bauern ihrer Dörfer, und sie erhielten Bollmacht, in ihrem Gebiete fremde Colonisten und Leute von jedem Handwerf anzusiedeln. Kein Graf, kein Bogt oder irgend eine andere weltliche Gewalt, so heißt es in dem Privilegium für Doberan, soll sich irgend welches Recht über die Güter, Sachen oder Leute des Klosters aumaßen. Dem Abte allein sollte in dem ganzen Gebiete die ausschließliche Berwaltung und Gerichtsbarkeit, oder die Bestellung der

Beamten zur Verwaltung und zum Gerichte zustehen. Die Leute, welche die Ländereien der Brüderschaft bebauten und unter ihnen auf ihren Dörfern wohnten, sollten von allen Landesdiensten frei sein, um desto ruhiger der Brüderschaft dienen zu können\*). Das Kloster Reinfeld erhält 1218 ausstrücklich das Recht, Todesurtheile zu fällen, eine Hand abhauen zu lassen und jedes Verbrechen zu bestrasen\*\*).

Aber noch nach einer andern Seite bin erlitt die Ordensregel eine Abweichung. Der geistliche Einfluß auf die Barochial= firchen war den Cisterciensern auf das bestimmteste unterfagt. Nicht Briefter, sondern Mönche sollten fie sein. Allein im Wendenlande ließ sich die Culturthätigkeit der Mönche von der firchlichen des Priesters nicht trennen. Die Einpflanzung driftlicher Anschauungen und Sitten, die Unterweisung in der Heilslehre war ja nur die Spitze der Einführung driftlicher Cultur. Riemand batte einen flareren Einblick in diese Berbältnisse als Berno, und er war es, welcher die Ciftercienser mit priesterlichen Functionen betraute. Doberan erhält 1177 von ihm nicht bloß das volle Zehntrecht in seinen Besitzungen, sondern sein Abt wird hoher firchlicher Beamter, Archidiakonus, für diesen Bezirk. Die Verfügung über die Kirchen, die Einfetung von Brieftern, Taufe und Begräbnif, sowie das Spnodal= und Patronatsrecht, das Bannum genannt wird, foll zu seinen Befugnissen geboren. \*\*\*) Ebenso erhält Dargun, Colbaz und andere Klöster ähnliche geistliche Gerechtsame. Dieselben sind ja keineswegs jo zu deuten, als ob es Absicht gewesen wäre, Mönche als Pfarrer auf die Klosterdörfer zu setzen. Dies geschah erst in einer viel späteren Zeit. Der Sinn jener firchlichen Gerechtsame ist vielmehr der: Die Aebte sollen in dem Alostergebiet, dem noch alle geiftlichen Kräfte fehlten, chriftliche Parochialibsteme organisiren und auf die neugewonnenen Pfarren nach eignem Ermeffen Priefter berufen. Bis dabin

<sup>\*)</sup> Mecklenb. Jahrb. XXVIII, 239.

<sup>\*\*)</sup> Medlent. Urf.=Buch I, 230.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. I, 118.

aber, wo eine geordnete Parochialthätigkeit eintreten wird, sollen die Aebte alle kirchlichen Functionen verrichten oder Mönche ihres Alosters damit betrauen. Es war also wesentlich eine missionirende, aber freisich dennoch eine priesterliche Thätigkeit, welche den Cisterciensern zugewiesen wurde.

Berno fann diese Abweichungen von der Ordensregel kaum eigenmächtig eingeführt haben. Da die Erscheinung bei den Klöstern des Wendenlandes eine allgemeine wird, so muß das Generalcapitel seine Zustimmung dazu gegeben haben. Nun wissen wir, daß Berno 1174 um die Zeit des Generalcapitels in Frankreich war\*). In diesem Jahre muß er an demselben Theil genommen, und in diesem Falle muß er auch, wenn er es nicht schon früher gethan hatte, die besondern Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse des neuen Ordenslandes dargelegt haben. Und da wird die Versammlung mit Rücksicht auf die eigenthümlichen Verhältnisse unter den Wenden seine Zustimmung zu diesen Abweichungen gegeben haben. Und das mit Recht. Besondere Verhältnisse ersordern besondere Besstimmungen.

Die Abweichung von der Ordensregel kam auch zur Kenntniß des Papstes. Er schrieb daher an das Generalcapitel: "Wir schauen gern darauf zurück, wie die heilige Pflanzung eures Ordens, dieser fruchtbare Weinstock, dieser Weinberg des Herrn Zebaoth, unter den ersten Lätern aufgeblüht ist. Nun aber hören wir, wie einzelne von euch die alte Einrichtung vergessen und gegen den Ruhm und die Zierde des Ordens Dörfer, Mühlen, Kirchen und Altäre besitzen, Lehnseide sich leisten lassen, Bauern und Zinsleute haben, und allen Fleiß darauf wenden, ihr Gebiet zu erweitern, da doch ihr Wandel im Himmel sein sollte. Dadurch leidet der Orden in seinem innersten Wesen. Daher bitten wir euch auf das dringendste, daß die Ordensklöster ihre Hand nicht nach Dem ausstrecken, was sie ohne viele Mühe und Gefahr und besonders ohne große Verwirrung im Orden nicht behalten können. Wenn

<sup>\*)</sup> Mecklenb. Jahrbücher XXVIII, 249.

ihr die ursprünglichen Statuten eures Ordens verlassen und euch auf Eine Linie mit den andern Klöstern stellen wollt, dann werden wir euch auch mit gleichem Maß messen müssen. Denn es ist billig, daß Diesenigen, welche sich im Leben den übrigen gleich stellen, auch gleiches Gesetz empfangen. Wenn aber der apostolische Stuhl in einem von euren Klöstern in Vetress der Bestigungen Dispensation ertheilt hat, so soll ein anderes daran sich sein Vorbild nehmen. Denn es ist durchaus thöricht und unangemessen, daß Jemand aus eigner Machtvollsommenheit etwas unternimmt, was der päpstliche Stuhl einem Kloster mit sorgsamer Verhältnisse als besondere Vohlthat hat zu Theil werden lassen."\*)

Wir wissen nicht, ob Alexander hierbei die Klöster im Bendenlande im Auge hatte. Was er in dem Briese über die Abweichung von der Ordensregel sagt, paßt allerdings auf das genaueste auf dieselben. Allein wir zweiseln, daß diese gemeint sind. Wahrscheinlich war anderwärts bereits als Mißberauch aufgetreten, was hier Sache der Noth war. Hier im Bendenlande traten ja wirklich die besonderen Verhältnisse ein, sür welche sonst der päpstliche Stuhl Dispensationen ertheilt hatte.

Allein was im Interesse der Culturentwickelung im Wendenlande mit Recht nachgelassen wurde, blieb nicht auf diesen Raum beschränkt. Am meisten äußerte dies einen Rückschlag auf die Alöster in Ostsachsen. Auch hier finden wir von num an vereinzelt schon Lehnsleute, Zinsbauern u. dgl. Die wendischen Verhältnisse führten eine Arisis in der Ordensentwickelung herbei.

Kehren wir zu Doberan, dem Bahnbrecher dieser neuen Entwickelung, wieder zurück. Es war Berno's eifrigstes Bestreben, diesem sowohl als dem Nachbarkloster Dargun eine ruhige Entwickelung zu bereiten. Bezeichnend sind die Worte in einer Urkunde für Dargun: "Wir lesen in der Schrift und finden es durch die tägliche Erfahrung bestätigt: Viel sind die

<sup>\*)</sup> Magdeburger Centurien XII, 935. Ohne Jahr.

Bedrängnisse ber Gerechten; aber von diesen allen wird sie der Herr befreien. Unser Bestreben ist es daber, mit Gottes Hülfe, die unfre emfige Arbeit unterstützt, so viel als möglich Bedrängnif und Unruhe von den Dienern Gottes fern zu balten und Frieden und Rube ihnen zu gewähren. Wir wünschen dafür durch Nichts weiter belobnt zu werden als durch die Worte Christi: Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder beißen."\*) Leider lag es nicht in seiner Macht. Im Jahre 1179 brach sogar ein Unwetter herein, das Doberan völlig zerstörte. Heinrich der Löwe hatte in seinem Kampf mit dem Kaiser die innerlich noch beidnischen Wendenvölfer zu Gülfe Eine grollende beidnische Partei, die besonders in Circipanien ihren Sitz hatte, fiel in das Gebiet des Fürsten Nicolaus von Rostock ein, der zum Kaiser hielt, plünderte das Rlofter Altdoberan aus und ermordete die Infaffen, etwa achtund= siebenzia Bersonen. Privislav war todt, Berno ichon alt geworden: die Landschaft verwistet: es vergingen Jahre, ebe Doberan als bewohntes Rlofter wieder erstand. Erst am 25. Mai 1186 zog wieder ein Convent aus Amelungsborn nach Mecklenburg. Heinrich Burwin, Pribislavs Sohn, stellte das Kloster vollständig wieder her, und Berno vermittelte aufs Neue die Heranziehung einer Cifterciensercolonie aus dem Mutterkloster. Aber man wählte nicht den alten Plat wieder, sondern man erbaute das Kloster auf der sicherer gelegenen Riederung an ber Dober. Hier erhielt später Pribislav seine zweite Rubestätte, indem die dankbaren Mönche seine Leiche von Lüneburg bierber übersiedelten. Woislawa batte ihre erste Ruhestätte in der Capelle zu Althof gefunden und behalten. \*\*)

Sehr bald und wohl unter Berno's Mitwirfung fanden in den nördlichen Wendenländern auch dänische Cistercienser Eingang.

Nach Dänemark waren die Schüler Bernhards durch den Erzbischof Eskill von Lund gekommen. Dieser, lange Zeit geistlicher und weltlicher Regent Dänemarks, soll der Sage nach,

<sup>\*)</sup> Mecklenb. Urk.=Buch I, 122.

<sup>\*\*)</sup> Medlenb. Jahrb. XXVIII, 273. 275.

während er in Hildesheim auf der Schule war, die Gründung von fünf Klöstern der Maria gelobt haben. Gewiß ist, daß es seiner Bemühung zu banken ist, daß besonders Cistercienser aus Frankreich in seinen Kirchensprengel verpflanzt wurden. Nachdem das erste Cistercienserkloster in den nordischen Reichen 1142 ober 1143 in Alvastra am Oftufer bes Wettersees in Schweden von Clairvaux aus gegründet ift, entsteht 1144 unter Eskills Ginfluß Berivadum in der Broving Christian= stadt in Schonen, und am 12. October zieht der Convent von Citeaux aus ein. 1150 gründet er das Ciftercienserkloster Wernäm, das aber ichon 1154 nach Esrom auf Seeland verlegt und am 11. Februar dieses Jahres bezogen wurde. Noch vor Bernhards Tode pilgerte Esfill persönlich nach Clairvaux, um diesen beiligen Mann zu seben. Der Eindruck. den dieser auf ihn machte, wird als gewaltig geschildert. Er wollte seine Bürde niederlegen und in Clairvaux Mönch werden. Bernhard weist ibn aber darauf bin, daß er in Danemark nöthig sei, da es dort noch Heiden gebe. Weil er bei seiner Rückfehr in seinen Sprengel ben beiligen Mann nicht mitnehmen fann, bringt er einen Zahn, ber ihm ausgefallen war, Haare von Haupt und Bart, die er abgeschoren, und Brod, das er gesegnet hatte, mit nach Dänemark und legt dies als heilige Reliquien in Esrom nieder. Nach mancherlei Wechselfällen des Lebens gelang es ihm, die Erlaubnik zur Riederlegung seiner Bürde vom Papst Alexander III. zu erreichen, und zu Oftern 1177 legte er feierlich in Lund sein Pallium ab, wie er erklärte, in Erfüllung einer einst dem heiligen Bernhard gegebenen Zusage, und ging nach Clairvaux, wo er die Mönchskutte nahm und bis zu seinem Tode, am 6. September 1181, in ber Demuth, im ehrbaren Wandel, im Orbenseifer ben Seinen ein Muster war, und ihnen einen Spiegel des vollkommenen Lebens darstellte.\*) Unter Eskills

<sup>\*)</sup> Henriquez, Menologium, p. 116; mit Ansührung der Stelle aus dem Liber sepulcrorum Claraevallis, welcher 1181, jedoch nicht den Todestag hat.

Winter, Ciftercienfer.

Einfluß und selbst während seiner Berbannung aus dem Reiche in der Zeit von c. 1162 bis 1167 wuchs nun die Zahl der Klöster in Dänemark sehr rasch. Sie mehrten sich, um mit Urnold von Lübeck zu reden, wie die Cedern des Libanon und erfüllten mit ihren ausgebreiteten Zweigen den Weinberg des Herrn Zebaoth, und zwar nicht blos bis zum Meere, fondern selbst jenseits des Meeres das Land der Slaven\*). Bon Berivadum aus wurden befett: Trinsklofter in Butland, Tuta Vallis genannt, und am 30. Juli 1162 bezogen; Holm ober Insula Dei auf Künen, das den 26. Juni 1172 als Geburtstag feierte: Lugumtlofter in Schleswig, in der Ordenssprache Gottesstatt, Locus Dei, genannt, mit der Gründungs= zeit vom 28. November 1173. Diese mit Citeaux zusammenbängende Linie bat auf die deutschen Berhältnisse feinen Ginfluß geübt. Dagegen war ber, welcher von Esrom ausging, nicht unbedeutend. Esrom besetzte am 5. April 1158 Wiaffild im Amte Biborg, für den Orden Vitae Schola. Heinrich, ein Schüler Bernhards, der ihm einst ermunternd seine zufünftige Bedeutung vorhergesagt haben soll, wurde dort erster Abt. Von Wiaffild zog sodann am 16. Februar 1166 ein Ciftercienserconvent in Dem im Bisthum Narbus ein und nannte das Kloster Cara insula. Schon 1161 gewann Esrom eine zweite Tochter an Sora auf Seeland. Am 15. Juli 1161 oder, wie eine andere Nachricht lautet, 1166 wird es besetzt. Ms es 1172 eine Colonie nach Dargun schickte, betrat es den Boden des Wendenlandes und verpflanzte in das nordöstliche Deutschland, das sonst nur mit Morimund in Berbindung stand, den Ordenszweig von Clairvaux. Durch die spätere Besetzung Darguns von Doberan aus wurde dieses für die Linie von Morimund zwar wieder gewonnen, dafür aber fam Eldena in die Hände von Clairvaux, und früher icon war dies mit Rolbaz geschehen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Arnold von Lübeck III, 5.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Gründungszeit der dänischen Klöster siehe: Annales Cist. im Anhang; Annales Ryenses bei Pert XVI, 401 ff.; Annales Coldacenses, ebend. XIX, 714 ff.

Die dänische Politik strebte in dem letten Viertel des zwölften Jahrhunderts unaufhörlich dabin, eine Oberberrlichkeit über die wendischen Fürsten längs der Oftsee zu gewinnen. In Rügen gelang bies so vollständig, daß diese Insel selbst in firchlicher Beziehung zu Dänemark gezogen und dem Sprengel des Absalon von Roesstilde einverleibt wurde. Aber auch in Mecklenburg und Pommern gelang dies wenigstens zeitweis, am meisten nach dem Sturze Heinrichs des Löwen. Politische und fircbliche Strömungen baben im Mittelalter meist nur ein Bett. Was die weltliche Macht an Einfluß in den Oftseeländern gewonnen hatte, das sollten firchliche Stiftungen für Dänemark befestigen. Die dänischen Bisthumssprengel konnte man nicht auf das Kestland ausdehnen, denn hier waren die Länder bereits an bestimmte Diöcesen vertheilt. Um so mehr bemühte man sich, geistliche Körperschaften dort sich festsetzen zu lassen, die mit Dänemark in Berbindung standen. So kamen 1177 Chorherren von der Dreifaltigkeitskirche in Lund nach Bel= but bei Treptow an der Rega. Kein Orden eignete sich aber besser dazu, die Verbindung mit Dänemark zu sichern, als ber von Ciftercien. Das strenge Abhängigkeitsverhältniß ber Töchterklöster von den Mutterklöstern, die jährliche Bisitation ber Baterabte, die Berpflichtung ber Tochterabte zum öftern Besuch ber Mutterabteien: das alles waren so viel Canale, um bänische Sympathieen bort zu erhalten und zu verbreiten. Und doch ist es nicht gelungen, dänischen Einfluß auf die Dauer bier geltend zu machen. Schon mit Anfang des dreizehnten Jahrhunderts werden die Klöster ganz deutsch. Die Colonisirung Mecklenburgs und Pommerns hatte so ausschließlich deutsche Elemente dorthin gebracht, daß auch die dortigen Klöster sich vorzugsweise nur aus den deutschen Elementen recrutiren konnten. Die Dänen hatten die Canäle geschaffen, aber die Strömung in benselben wurde eine deutsch = christliche.

Indeß wollen wir keineswegs politische Motive allein maßgebend sein lassen. Die dänische Geistlichkeit hatte einen regen Eifer für die Ausbreitung des Evangeliums, und die Cistercienser insbesondere zehrten noch von den Traditionen des heiligen Bernhard. Ein dänischer Schriftfteller sagt von den Wenden in den Ostseeländern in jener Zeit: "Das Christensthum ist zwar die öffentlich angenommene Religion, aber seine Forderungen erfüllt man nicht. Die meisten Herren bekennen sich zum Evangelium, während der Hause die Theilnahme am Gottesdienste verdammt. Und wenn sie alle zusammen als Christen gehalten werden, ihr Leben straft den Namen und das Bekenntniß Lügen. "\*) Hier wahrhaft christliches Leben zu pflanzen, war für die dänischen Sistercienser gewiß eine lockende Sache. Diese Rücksicht allein ist es gewiß auch gewesen, welche Berno mit gleichem Sifer für die dänischen Stiftungen seiner Diöcese wie für das deutsche Doberan erfüllte. Doberan und Dargun waren Missionsstationen und Klöster seines Ordens, beides Grund genug, um Nationalität und Politik zu überschen.

3m Jahre 1171 fielen die Dänen in Circipanien zwischen Beene, Rechnitz und Trebel ein und belagerten die im Teterower See belegene Burg, beren Befehlshaber Cotimar war. Die Burg wurde vom König Waldemar zuletzt genommen, alle Männer in derselben getödtet, nur der Burgherr Cotimar wurde unversehrt entlassen. Er hatte ohne Zweifel Versprechungen gemacht, die ihm das Leben retteten. Und dazu gehörten gewiß Garantieen für einen Anschluß an Dänemark und für Beförderung bes Christenthums. War doch Bischof Absalon, die Seele der banischen Bolitik, mit beim Beere. Und in der That seben wir gleich das Jahr darauf den dänischen Ginfluß in einer Klosterstiftung zu Tage treten. Um 25. Juni 1172 zogen Cisterciensermonche aus Esrom in Dargun, nordlich vom Rummerowersee, ein, und Bischof Berno weihte um jene Zeit dort einen Altar zu Ehren der heiligen Maria, der Schutzpatronin des Ordens, und ihres Mönchsvaters Benedict. Diese Capelle war die erfte im ganzen Circipaner Lande, und Berno legt ihr darum eine besonders bobe Bedeutung bei. Der Einzug fand an einem Tage statt, an dem zwei Jahre früher

<sup>\*)</sup> Saxo XIV, 893. Mcclenb. Jahrb. XXVIII, 146.

König Waldemar unter großen Feierlichkeiten die Versetzung der Leiche seines Vaters Knud Laward, des ehemaligen Herrn des Wendenlandes, hatte vollziehen lassen. Ob die Wahl dieses Tages für die Stiftung Darguns Absieht oder Zufall war, lassen wir dahin gestellt. Über gewiß darf es wohl sein, daß die Stifter durch dänischen Einfluß dazu bewogen waren. Die Hauptausstattung kam nämlich von jenem oben erwähnten Costimar und seinen Brüdern Miregravus und Monic.

Es war eine Landstrecke um Dargun, bestebend in Aeckern, Wälbern, Wiesen, Gewässern und einer Müble, alles um Die Rockitnit, nördlich vom Kummerowsee und von der Beene gelegen, darunter das ganze Gebiet der alten Burg Daraun mit seinen siebenundzwanzia wendischen Dörfern. Wahrscheinlich um ibre Existenz zunächst in diesem balbbeidnischen Lande möglich zu machen, fügte der Vommerfürst Casimir einige Einkünfte bingu. Sie bestanden in 10 Mark jährlichen Zinses von der Schenke in Lucho, Salzkothen in Colberg, einem Kischfang in ber Beene und einem Salzbrunnen in Tolense. Auch der Bischof Berno überwies ihnen aus den fpärlichen Einfünften seines Bisthums 7 Mark jährliche Renten.\*) Bei ber Anlage bes Klofters war dort alles noch von Wenden bewohnt. Bei der Grenzbestimmung beg von Casimir überwiesenen Gebietes kann fein einziger Ort mit beutschem Namen benannt werden. Man muß sich damit helfen, daß man sagt: der Ort, welcher wendisch beifit u. f. w. Welcher Art aber bas Areal war, mag aus folgenden Bemerkungen bervorgeben: es tommen fünf Sumpfe. Luas, vor, baneben Wald und fliekendes Waffer in Menge. Was das Kloster nach dem Willen des Landesberrn dort thun folle, geht aus einer etwas späteren Urfunde bervor. Casimir giebt ihm Freiheit, Deutsche, Danen, Wenden und Leute von jedem Volk und jeder Kunft dort anzusiedeln, Handwerke auszuüben, Parochieen einzurichten und Priester anzustellen, eine Schenke zu haben, sei es nach Art ber Wenden ober nach deutscher oder dänischer Weise. Und diese Ansiedler sollen frei

<sup>\*)</sup> Medlenb. Urk.=Buch I, 106. Medlenb. Jahrbücher XXVIII, 241.

sein von allem Dienst gegen die Barone des Herzogs, von dem Festungsbau der Städte, vom Bau der Brücken und deren Instandshaltung und von der Heeresfolge. Nur dem Kloster sollen sie dienen.

Indes Kriegsunrube vertrieb die Mönche aus Dargun, und fie siedelten daber im Jahre 1188 in das Gebiet des Fürsten Jarimar von Rügen über. In Eldena hatten fie schon früher eine Salzpfannenstelle geschenkt bekommen. Fürst Jarimar erweitert diese Besitzung, wie er sagt, nach Berhältniß seiner geringen Mittel, indem er fünf in der Näbe des jetigen Greifswald gelegene Dörfer, Aecker, Wald und die Einkünfte in einer Schenke hinzugefügt. Die Einwohner der Rlosterdörfer und die Colonisten in diesem Gebiet sind frei von aller landesberrlichen Abgabe. Der Abt Iwan ober Liwinus leitete die Ueberfiedelung von Dargun nach Hilba, das viel geringer botirt, aber sicherer war als das erstere. Daraun wurde nun, da man die Anlage nicht öbe lassen wollte, 1209 von Doberan aus zum zweiten Mal besetzt. Doberan nabm von bem verlaffenen Kloster Dargun um jo lieber Besit, als es auf der einen Seite die zum Aufenthalt wilder Thiere und Schlupfwinkel von Räubern gewordenen Räume wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgab, und auf der andern die Mönchszahl in Doberan erheblich wuchs und die angewiesenen Güter nicht mehr recht zur Unterhaltung des Convents ausreichen wollten. \*)

Bald nach 1170 ersah der Pommerfürst Wartislav II. die Gegend zwischen dem Madua und dem Dammschen See zur Gründung eines Eistercienserklosters, das seinen Platz zu Colbaz am westlichen Ufer der Plöne erhalten sollte. Vischof Verno von Schwerin, der mehrfach in den Urkunden dieses Klosters erscheint, war wohl der geistliche Berather gewesen. Als der Herzog Bogislav I. im Jahre, 1173 dasselbe bestätigt,

<sup>\*)</sup> Medfenb. Urf.=Buch I, 166. 178. 212. 245. Cod. dipl. Pomeran. (ed. Kosegarten) I, 202. 203. 259. Annales Ryenses bei Pert XVI, 401 ff. Annales Colbazenses, Pert XIX, 715.

brückt er sich in bezeichnender Weise über den Zweck der Alosterstiftungen aus. "Wir haben", so jagt er, " aus ben verschiedensten Ländern Ordensleute berufen und sie als Reben der Kirche Chrifti an verschiedene Orte in unserem Lande verpflanzt. Aber nicht blos selbst wollten wir uns darum Mübe geben, sondern auch andern darin gern belfen. nicht eine eigne Arbeit dem Antlitz des Herrn darbieten, so wossen wir doch die Ulme sein, welche die himmlischen Weinreben mit der Traube trägt." Und der Bischof Conrad von Cammin fagt von den Bestrebungen der Fürsten: "Sie sind williger zur Verehrung des wahren Gottes und hören nicht auf bis auf diesen Tag, die Spuren des beidnischen Götendienstes zu vertilgen. Sie bauen neue Kirchen, rufen Geiftliche zum Unterricht des Volkes herbei und bemühen sich auf alle Beise, daß die Bürde des Namens Christi bei ihnen weiterbin anerkannt und geehrt werde." Sechs Dörfer sind die Ausstattung, darunter ein "Dorf der Deutschen". Den Sachen und Schiffen des Klosters wird Zollfreiheit zugesichert. Dieses lettere war sehr wünschenswerth; denn die Mönche kamen, wenn sie auch Zuzug aus allen Ländern ber erhielten, doch ibrem größern Theile nach übers Meer aus Esrom auf Seeland und batten nur zu Schiffe Berbindung mit dem Mutterfloster. Am 10. Februar 1175 zog der neue Convent in Colbaz ein und nannte sein Kloster Mera Vallis (Lauterthal). Everbard wurde sein erstes Haupt. Aber erst am 15. August 1176 wurde er vom Bischof Conrad von Cammin zum Abt geweißt. Und weil die Mönche die Früchte des Landes zu gewinnen allein nicht im Stande waren, gestattet ihnen Cafis mir I., Colonisten bort anzusiedeln, die von allem landesherr= lichen Dienst frei sein sollen. Die Wälder in ber Broving Stargard stehen ihnen nach einer Urkunde Boguslams I. von e. 1185 offen, um baraus Holz für den Bau ihrer Wohnund Wirthschaftsgebäude zu fällen und fie zur Biehweide zu benutsen. Auch die Colonisten des Klosters haben gleiche Freiheit\*).

<sup>\*)</sup> Kosegarten, Cod. dipl. Pom. I, 83. 96. 97.

Von Colbaz aus soll bald nach seiner Gründung ber Mönch Ditthard ausgegangen sein, um in dem damals so genannten Pomerellen das Evangelium zu verfündigen. Gewiß ist es. baß eine Berührung ber Ciftercienser von Colbas, die von bem Wunsch beseelt waren, Mitarbeiter bei der Verpflanzung der driftlichen Lehre in den Ländern des Oftens zu werden, mit ben Fürsten von Pomerellen stattfand. Denn schon 1175 hatte der Fürst Sambor einen Landstrich mit sieben Dörfern nordwestlich von Danzig den Cisterciensern überwiesen; in diesem Jahre begannen sie zu bauen. Und daß es die in Colbaz waren, beweift die Anwesenheit des Abtes Eberhard bei der Ausstellung der Stiftungsurfunde in Danzig. Schon war am 18. März 1178 ber Klosterbau so weit vorgeschritten, daß man von einem errichteten Kloster reden konnte, und schon batten die Ciftercienser der Anlage, welche sich am Ufer eines fleinen bald ins Meer fallenden Baches in den Schluchten des Hügellandes erhob, den Namen Oliva beigelegt. Mit ben Zweigen eines fruchtbaren Delbaums verglichen fich die Ordenszweige eben fo gern, wie mit ben Reben bes Weinstocks. Gin Orden sah sich als das geistliche Israel an, "bessen Zweige sich ausbreiten, daß es sei so schön als ein Delbaum, und foll fo guten Geruch geben, wie Libanon" (Hofea 14, 7). Bielleicht bachte man auch in diesem unwirthlichen, an heidnischen und feindlichen Elementen reichen Lande an den Troft Davids unter seinen Verfolgungen im Lande Edom: "Ich aber werde bleiben. wie ein grüner Delbaum im Sause Gottes" (Pf. 52, 10). Ohne Zweifel waren seit 1175 auch bei dem Baue schon Mönche und Laienbrüder aus Colbaz beschäftigt. Aber ein= gezogen ist der vollständige Convent von daber erft im Jahre 1186. Diese lange Zögerung erklärt sich wahrscheinlich dadurch, daß man die Klostergebände wegen der bedroblichen Rähe der heidnischen Preußen erst vollständig bergestellt zu sehen wünschte, ehe man einzog. Ein wie großes Erforderniß ber Schutz war, sehen wir daraus, daß der Fürst Sambor trot aller Begünstigung des Klosters dessen Leute doch von den Dienst= leistungen zum Bau ber Burg und ber Brücke in Danzig

nicht entbinden konnte. Und wirklich, nicht lange darauf mußten auch die Cistercienser Oliva wieder verlassen. 1195 fand eine zweite Besetzung Oliva's statt. Gine Zerstörung bes Klosters durch feindliche Gewalt fann nicht stattgefunden haben; benn erst 1224 ober 1226 setzen die Chronisten die erste Berstörung an: der Convent muß vielmehr wohl freiwillig nach Colbaz zurückgegangen fein und Oliva haben öbe fteben laffen. Bielleicht wirft folgende Thatsache einiges Licht auf die Gründe ber Beröhma. Auf dem Generalcapitel von 1191 wird ber Prior von Oliva verklagt, weil er ohne Erlaubniß des Generalabtes von Citeaux, ja obne Wiffen bes eignen Abtes einen Monch an den papftlichen Hof geschickt hatte. Bur Strafe wird er seiner Priorswürde entsetzt und für ein Jahr zum Letzten im Convent begrabirt.\*) Der Zweck jener Sendung an den Papit ist uns ganglich unbekannt. Das aber lesen wir aus jener Thatsache mit Gewißbeit, daß eine tiefe Zerrüttung und der allergrößte Zwiespalt im Kloster geherrscht haben muß, wovon die Folge die Auflösung des Convents war. Nach der Wiederherstellung von Oliva nahm sich der Fürst Subislaw von Pommerellen des Klofters aufs Reue thatfräftig an und schenkte ibm 1215 fünf Dörfer an der Radanne, und als Mestwin um 1220 auf dem Todtenbette lag, schenkte er "seinen Mönchen zu Oliva" zum Heil seiner Seelen ebenfalls ein Dorf. \*\*) War boch das Kloster zugleich auch die Grabstätte für die Pomerellischen Fürsten; nichts war daher natürlicher, als daß sie es so freigebig als möglich bedachten.

So war der Rand der Oftsee von Doberan bis Oliva hin mit fünf Cistercienserklöstern besetzt; von Doberan aber bis zum dänischen Kloster Lygum war eine große Lücke. Auch diese wurde ausgefüllt. 1186 wurde das Kloster Reinfeld

<sup>\*)</sup> Martène et Durand, Novus thesaurus anecd. IV, 1270.

<sup>\*\*)</sup> Hasselbach u. Kosegarten, Cod. diplom. Pomeranie I, 111. 238. 303. Chronicon Olivense in Scriptores rerum Prussicarum, T. I.

jüdwestlich von Lübeck gegründet. Un der Trave unterhalb Oldesloh dehnte sich besonders auf dem linken User ein weiter Wald aus, durch den die Heilsan sloß. Die Waldstrecke, wo die Heilsan einen kleinen See bildet, wurde 1186 zur Anlage eines Klosters der Jungfran Maria bestimmt. Als Kaiser Friedrich I. der Stadt Lübeck 1188 die Nutzung dieser Waldstrecke gegen die Einsprache des Grasen Adolf von Holstein wahrt, wird der dem Marienkloster bestimmte Wald ausdrücklich davon ausgenommen.\*) Stifter dieses Klosters war ohne Zweisel der Graf Adolf von Holstein, zu dessen Gebiet zener Wald gehörte. Die Grasen von Holstein sinden dort ihre Grabstätte. Die Mönche kamen aus Loccum und zogen am 1. November 1190 als voller Convent ein. Der Bau der Kirche oder auch des völlig eingerichteten Klosters dauerte bis 1237; erst in diesem Jahre kand die Weihe statk\*).

Eine zweite Stiftung zur Ausfüllung biefer Lücke entstand bei Schleswig. Dort wurde am 14. März 1192 eine Cifterciensercolonie aus Esrom auf der Insel Gulbolm angesiedelt. was der Orden richtig mit Aurea Insula übersetzte. Indek 1210 verließen die Mönche diese Stätte und ließen sich auf bem festen Lande an der Stätte nieder, wo jetzt das Schloft Gottorp steht. Bon da an hieß das Kloster Rus regium oder Rubklofter. Wir wissen nicht, wer das Kloster gründete und ausstattete; fest steht nur, daß der Bischof Waldemar von Schleswig von seinem Tafelgute ihm Zehnteinkünfte überwies. Auch sein Nachfolger Nicolaus, eine den Cisterciensern sehr zugethane Bersönlichkeit, später selbst Monch in Clairvaux, bewies den Mönchen viel Gunft. Er sagt in einer Urfunde von ihnen, daß durch den Wohlgeruch ihres heiligen Lebens und ihres guten Rufes die ganze Nachbarschaft erfüllt sei. Dagegen bedrückt es Bischof Jacob und König Erich um so

<sup>\*)</sup> Schlesw. = Holft. = Lauenb. Urf. I, 3. Annales Stadenses ad 1186, bei Pert XVI, 351.

<sup>\*\*)</sup> Annales Ryenses ad 1190 bei Bert XVI, 401. Manrique III, 243. Annales Hamburgenses bei Bert XVI, 383. 385.

mehr, und 1284 zerstreute sich um beswillen sogar der Convent\*).

Man kann die Wendenländer zwischen dem Erz- und Riesengebirge im Süden und der Oftsee im Norden bequem in drei Gruppen eintheilen. Die erste Gruppe bildeten die unter der Oberhoheit Heinrichs des Löwen stehenden Mecklenburger und Pommerschen Gebiete, also der Strich längs des Meeres bis zur Weichsel. Eine zweite Gruppe setzte sich aus den Ländern der Söhne Albrechts des Bären und dem Magdeburger Lande Jüterbog zusammen. Die dritte Gruppe endlich lehnte sich an die oben genannten Gebirge an und wurde von Meißen und den Nebenländern der Laussitz und Schlesien gebildet. Auch die Entwickelung des Cistercienserordens schließt sich an diese Gebietsgruppirung an.

In das mittlere Wendenland wurde der Orden durch Erzbischof Wichmann von Magdeburg eingeführt. Als dieser 1157 in Gemeinschaft mit Albrecht bem Baren ben Fürsten Jaczko von Cöpnick befriegte, war ihm von des Letztern Gebieten das Land Jüterbog als Siegesantheil zugefallen. Daffelbe erstreckte sich von Jessen an der schwarzen Elster bis an die Gegend von Trebbin und zerfiel seiner natürlichen Beschaffenheit nach in zwei verschiedenartige Theile. Südlich von Jüterbog erhob sich die waldlose, wellenförmige, fruchtbare Hochebene, auf welche Wichmann seit 1160 niederländische Colonisten rief, die diesem Höhenrücken den Ramen Flämig gaben. Während hier bis 1170 hin die Colonisation sich schnell und ziemlich vollständig entwickelte, blieb der nördlich von Jüterbog gelegene Theil öde und unbebaut. Hier hatte nämlich die Landschaft einen völlig andern Charafter. Sandhöhen und weite sumpfige Niederungen, durch die Nuthe und ihre Nebengewässer gebildet, wechselten bier ab, und ein Wald, auf den Höhen aus Riefern, in den Niederungen aus Laubholz, besonders Erlen, bestehend, bedeckte fast das ganze Gebiet. Die Prämonstratenser von Gottesanaden bei Calbe, benen Wichman mit der ersten Kirche

<sup>\*)</sup> Annales Ryenses bei Pert XVI, 401. Manrique III, 267.

Jüterbogs die kirchliche Pflege des Landes übergeben batte, colonifirten einige Punkte: allein um die Cultivirung in arokartigerem Makstabe zu treiben, war bier ein eignes Kloster nöthia und zwar von einem Orben, der diese grade zu seiner Hauptaufgabe machte. Das Land Büterbog war Wichmanns Lieblingslandichaft; aus dem uncultivirten gande etwas zu machen, war das eifrigste Bestreben seiner ganzen Regierungszeit. Er wollte das mit Waffengewalt gewonnene Land geistig für den Christenglauben und ehristliche Cultur noch einmal erobern. Und so beschloß er, als die politischen Berhältnisse für die Ciftercienser sich günstiger gestatteten, diesen Culturorden bierber zu verpflanzen. Etwa eine Stunde nördlich von Jüterbog dehnt sich eine weite Niederung aus, die von der Nuthe durchflossen und noch jett bei böberem Wasserstande sumpfia gemacht wird. Dort wies Wichmann 1170 in der Nähe des wendischen Dorfes Zinna den Cisterciensern einen Wald- und Sumpfbezirk zur Anlage eines Alosters an. Die Ausstattung war im Bergleich zu dem, was andere Klöster im Wendenlande erhielten, nur dürftig zu nennen. Der Bezirk um die Rlosterstätte war von Norden nach Süden etwa eine Stunde lang und eine halbe Stunde breit und faßte ein einziges Dorf in fich. Einkünfte erhielt es nur von zwei Soolbrunen bei Frobse und Halle und von einer Hufe in Dennewitz. Es war eine Begabung, ganz ben Orbensregeln ber Cistercienser entsprechend, aber sie machte die Existenz der Mönche in dem halbheidnischen Lande sehr schwer. Altenbergen übernahm die Aufgabe, das Kloster zu gründen. Um Ufer der Nuthe befand sich eine über die Sumpflandschaft bervorragende Infelhöbe, und bier begann man zu bauen. Im September 1171 konnte man in die neue Stiftung, die man in Anklang an Zinna Coena St. Mariae, Marientafel, nannte, einziehen.\*) Der Abt Rizo von Altenbergen scheint selbst die Leitung von Zinna übernommen zu haben. Wenigstens erscheint seit 1162 in dem rheinischen

<sup>\*)</sup> Excerptum Cronice Brandenburg. in Märtischen Forschungen IX, 30.

Rloster ein Abt Rico, der vor 1173 verschwindet, während in Zinna um dieselbe Zeit Abt Rizo auftritt\*). Aber er fand bier bald seinen Tob, die Stiftung bald ihren Untergang. Als im Jahre 1179 Heinrich der Löwe sich mit den Pommern und Lutizen verband, fielen diese letztern, augenscheinlich noch unabbängig unter Jackto in Barnim sitende Wenden, in bas Land Jüterbog ein, verbrannten die Stadt am 6. November 1179, verheerten das Kloster Zinna und erschlugen den Abt Rizo. Jahre lang blieb das Kloster verödet. Wie es scheint. bielt sich der gerettete Theil des Convents unter einem neugewählten Abt in Jüterbog auf. Wenigstens ift von einem Abt von Jüterbog 1190 und 1195 die Rede. Aus eignen Mitteln konnte man ben Bau nicht beginnen; da sandte man einen Mönch und Laienbruder mit den Reliquien der Kirche aus, um für das Kloster Gaben zu sammeln. Das wurde 1195 vom Generalcapitel untersagt. \*\*) In dieser Bedrängniß geschab es, daß Erzbischof Ludolph das benachbarte Dorf Werder dem Kloster zulegte. Unter dem Erzbischof Albert endlich fam es zu Kräften und gewann theils durch Schenfungen, theils durch Kauf sehr bedeutende Besitzungen im Lande Jüterbog \*\*\*). Das Schwesterfloster Marienthal fam ihm ebenfalls zu Sülfe und übergab das ihm von seinem Gönner Wichmann 1191 überlassene Heinsborf an Zinna. Ebenso nahm sich ber Papst Honorius III. seiner an und gab ihm 1221 in dem Erzbischof von Magdeburg, dem Bischof von Merseburg und dem Abte von Lehnin drei papsiliche Beschützer, die jeden mit Bann belegen sollten, der das Kloster beeinträchtigen würde. Auch Bischof Gernand von Magdeburg (seit 1221) ließ ihm seine Gunft zu Theil werden. †) So entwickelte sich Zinna gedeiblich und gewann die Mittel zum Kirchenbau. Die Kirche

<sup>\*)</sup> Jongelinus, Notitia abbatiarum II, 15 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Martène et Durand, Thes. anecd. IV, 1286.

<sup>\*\*\*)</sup> Otte, in Neue Mittheilungen VII, 2. 33 ff.

<sup>†)</sup> Ungebruckte Urkunden in den Archiven zu Magdeburg und Wolfen-büttel.

wurde in den ersten Jahrzehnten des dreizehnten Jahrhunderts in gedrücktem Spitbogen erbaut. Das Material ift Granit, wie er dort in erratischen Blöcken vielfach gefunden wird. Bewunderswerth scharf ist die schwierige Bearbeitung des Granits ausgeführt. Die Granitsteine sind zu Quadern bearbeitet, und in wohlgeordneten Reiben baut sich die Mauer aus ihnen auf. Die meiste Arbeit tritt aber im Innern an Pfeilern und Bögen, äußerlich an den Portalen, den schiefen Ecken der Altarnischen, den großen Kenstern des Chorschlusses und dem Sauptgesimse des Langhauses bervor. Die Deckengewölbe der Kirche find aus Backfteinen, einem Material, deffen Verfertigung zuerst die hier eingewanderten Niederländer in Anwendung brachten\*). Wenn nun in den Klosterverzeichnissen des Ordens gesagt wird: "am 15. Mai 1227 wurde die Abtei von Coena gegründet", jo sind wir geneigt, darin den Zeitpunft der Klostervollendung und der Kirchweibe zu seben.

Bebn Jahre später öffnete fich den Cifterciensern auch die Mark Brandenburg. Im Südosten der Stadt, von welcher das Land den Namen trägt, zieht sich eine lange Seenreihe bin, welche durch einen Abfluß mit der Havel in Verbindung steht. Fichtenbewachsene Hügel und brüchige Sumpfe bilden die Umgebung derselben. Hier war um 1180 ein großer Wald, in den noch feine deutsche Cultur eingedrungen war. In dieser von jeder Heerstraße abgelegenen Waldlandschaft hatte sich wendisches Leben noch ziemlich unangetastet gehalten. Dorthin berief der Markgraf Otto von Brandenburg eine Ciftercienfer= colonie. Um südöstlichen Ende der Seenreihe ragt aus der Sumpflandichaft eine fleine merkliche, der leberschwemmung nicht ausgesetzte Erhöhung bervor, zu der vom festen Lande nur ein Zugang führt. Den Ort nannten die Wenden Jelenin, Hirschberg, weil dort dieses Wild einen Standort zu haben pflegte. Im Munde der Deutschen wurde der Name mit Weglaffung der erften Gilbe zu Lehnin. Auf Diefem Plate wurde das Kloster angelegt, das denselben Namen empfing.

<sup>\*)</sup> Otte, in Neue Mittheilungen VII, 2. 33 ff.

Die Cistercienser, welche in diesem Sumpswalde den Wenden eine Mustercolonie von Eulturmönchen und betenden Christen vor die Augen stellen sollten, kamen aus dem Kloster Sittichenbach und bezogen den im April 1180 begonnenen Bau im Jahre 1183 unter dem Abt Siebold.

Die sagenhafte Ueberlieferung, wie sie etwa 60 Jahre iväter niedergeschrieben wurde, erzählt: "Der Markgraf Otto jagte einst im Walbe von Lehnin und legte sich, ermüdet von der Jagd, um Mittag zur Rube unter einen Gichbaum nieder, während seine Genossen des Waidwerfs weiter pflegten. Da sah er im Traum eine Hirschfuh, die ihn unaufhörlich beläftigte und nicht schlafen ließ, bis er sie endlich mit dem Pfeil erschoß. Als er erwachte, erzählte er den Traum seinen Saadgenoffen, und einer von ihnen erwiderte darauf: Das sei ein Plat, geeignet, um bier ein Kloster zu gründen, während andre meinten, man müsse bier eine Burg anlegen gegen die beidnischen Wenden, die Feinde des Kreuzes Chrifti. Der Fürst jedoch erklärte sich dabin: . Eine Burg werde ich bier gründen, aber eine solche, von der aus die feindlichen satanischen Mächte durch die Gebete geistlicher Männer weit weggescheucht werden sollen. und in welcher ich selbst rubig den jüngsten Tag erwarten will. Und sogleich schickte er zum Abt von Sittichenbach und ließ ihn bitten, Brüder aus seinem Kloster für diese neue Stiftung zu bestimmen, diese aber nannte er Lehnin, weil im flavischen Lanie die Hirschkut heißt, die er dort im Traum gesehen haben soll." In der alten Klosterfirche zeigt man noch bis beute den Eichbaum, unter dem Otto geschlafen haben foll. Die Sage, welche zu einer Zeit sich bildete, in der noch wendische Erinnerungen im Lande lebten, ist ohne Zweifel aus dem Bestreben bervorgegangen, den Namen Lebnin zu erflären. Als streng historisch ist sie in dieser Gestalt kaum aufzufassen. Dagegen ist es richtig, daß das Kloster vom Grunde die zwiefache Bestimmung bekam, wendisch=beidnisches Wesen in driftlich= deutsches zu verwandeln und als Begräbnifftätte für die markgräfliche Familie zu dienen. Hier sind denn auch Otto I. und seine Gemablin, Otto II., Albert II., Otto ber Lange,

Johann und Otto der Kleine begraben, sowie der Herzog Albrecht von Sachsen.

Die cultivirende Thätigfeit war indek für das Kloster unter dem beidnisch roben Volke keine leichte, und einmal war es nahe daran, vernichtet zu werden. Der Abt Siebold wurde von den Wenden erschlagen. Die mündliche Ueberlieferung erzählt, daß die Männer ihn bei seiner Missionsthätigkeit in Berdacht hatten, in zu vertraulichem Berkehr mit den Weibern zu stehen, und so erschlugen sie ihn, als er eben einmal ins Kloster zurücksehren wollte und sich vor den anstürmenden Wenden auf eine Eiche geflüchtet hatte. Obwohl das Kloster verschont blieb, so wurden die Mönche doch dadurch so in Schrecken gesetzt, daß sie die unsichere Stätte zu verlassen beschlossen. Bei der Ausführung dieses Entschlusses soll ihnen jedoch die Schutpatronin Maria erschienen sein und ihnen zugerufen haben: "Rebret zurück, und es wird euch nichts mangeln." Obwohl auch diese Erzählung mit sagenhaften Zügen ausgeschmückt ist, jo muß doch die Ermordung des Abtes und die Beunruhigung des Convents als geschichtliche Thatsache gelten\*).

Die Einführung der Cistercienser in die südliche Ländergruppe geschah durch die Söhne Conrads von Meißen.

Als der Markgraf Conrad von Wettin 1156 lebensmilde in das Kloster Petersberg trat, das er als seine Lieblingsstiftung gehegt und gepslegt hatte, nahm er seinen Söhnen das Bersprechen ab, daß sie ebenso, wie er selbst, ihre letzte Ruhestätte dort wählten. Er wollte damit die Gewisheit haben, daß seine Borliebe für dies Augustinerstift auch auf seine Söhne übergehe.\*\*) Allein dies letztere erreichte er dadurch nicht ganz. Die drei unter seinen Söhnen, welche die bedeutendsten Herrschaften erhielten, wandten unter veränderten Zeitumständen ihre Liebe neuen Stiftungen des Cistercienserordens zu, die in ihren Ländern entstanden. Ja der älteste Sohn, der Markgraf

<sup>\*)</sup> Heffter, Geschichte des Klosters Lehnin, S. 30 ff.

<sup>\*\*)</sup> Chron. mont. Sereni ad ann. 1156 (ed. Eckstein), p. 27. Schöttgen, Conrad, S. 329.

Otto von Meifen, zugleich ber Bogt bes Stifts auf bem Betersberge, fam nicht einmal seinem Berspechen wegen bes Bearäbnisses nach, sondern ersah sich seine Ruhestätte in dem von ihm gegründeten Ciftercienserkloster Celle. Auf bem Betersberge erzählt man sich darüber folgende Geschichte: Otto's Gemablin war einst dort zu Gaste, und in der Unterbaltung mit den Chorherren fam das Gespräch auch auf bas Bogteirecht. Dabei erfuhr sie zu ihrem Erstaunen, daß dies nicht in ihrer Familie forterbe, sondern auf den iedesmaligen Senior aus dem Geschlechte Konrads übergebe. Nach ihrer Rückfehr zu ihrem Gemahl sprach sie ihm ihre Verwunderung aus, daß er dem Petersfloster einen solchen Eifer zuwende, da ja seine Söhne nicht einmal die Boatei haben würden. Es erscheine ihr viel angemessener, ein eignes Kloster zu gründen, über das seine Nachkommen für immer die Oberhoheit bätten. Und so sei Kloster Celle entstanben.\*) Diese Erzählung fann richtig sein; aber ben eigentlichen Grund zur Stiftung eines Ciftercienserklofters werden wir nicht in persönlichen Verstimmungen suchen dürfen. Muß man boch auf dem Petersberge selbst anerkennen, daß Otto seine Pflichten als Schirmvogt mit einer Gewiffenhaftigkeit und einem Eifer erfüllt babe, daß er selbst gegen seine Brüder mit aller Entichiedenheit auftrat.

Der eigentliche Grund lag vielmehr in der Sorge für die Entwickelung seines eigenen Landes. Die Gegend an der Freisberger Mulde nach dem Gebirge hinauf war mit dichtem Wald bedeckt, und nur an dem Nande desselben hatte auf wenigen Punkten der Andau durch die Deutschen begonnen. Der erste Bersuch, in das Centrum dieses Waldes mit einer Mönchsscolonie einzudringen, wurde zwischen 1141 und 1146 gemacht. In dieser Zeit bestimmte nämlich Tammo von Strehla das Stück Wald, das er vom Bisthum Meißen zu Lehn hatte, zu einem Kloster der schwarzen Mönche, also der Benedictiner. Dasselbe kam auch zu Stande und wurde der heiligen Wal-

<sup>\*)</sup> Chron. mont. Sereni ad 1189 (ed. Eckstein), p. 51. Winter, Ciftercienfer.

purais geweiht. Allein die Mönche hatten nicht den Eifer, der für eine so unwirthliche Gegend nöthig gewesen wäre, und so veröbete der Blat sehr bald wieder. Da beschlof Marfaraf Otto eine Stiftung in großgrtigem Makstabe zu machen und bestimmte dazu 800 Hufen, meist Wald, welche südlich von der Freiberger Mulde in dem Burgwart Mochan lagen. Anfangs 1162 hatte er bereits ben zur Klosteranlage und für die erste Unterhaltung der Mönche bestimmten Platz auf seine Kosten ausroden und urbar machen lassen. Es kann kaum einem Aweifel unterlegen sein, daß Otto schon 1162 die Absicht hatte, ein Cistercienserkloster anzulegen. Da er aber die Bestätigung des Raisers für dies von ihm zu Leben gebende Ge= biet nöthig batte, so bielt er es bei der Stimmung des Kaisers gegen die Ciftercienser für jetzt für angemessen, mit dieser Absicht noch zurück zu halten. Er erbat sich daher die kaiferliche Be= stätigung für ein Kloster nach der Regel Benedicts. Erst um 1170 konnte er mit seiner eigentlichen Absicht hervortreten. Da fand es sich aber, daß der zum Kloster ausersehene Ort an der Striegis nicht vaffend war. Der Abt von Pforte, bem die Besetzung der neuen Stiftung angetragen wurde, entschied sich für einen Platz an der Freiberger Mulde nordwestlich von Rossen, da wo der Pietsschbach in dieselbe mündet. Und hier wurde nun das Kloster gebaut und Celle der heiligen Maria genannt. Im Sahre 1175 war der Bau jo weit vorgeschritten, daß der Convent einziehen konnte, und so nahm am 27. Mai ober am 26. Juni 1175 unter Abt Heinrich das Klosterleben der grauen Mönche in Mariencelle seinen Anfang. Obwohl die Eistercienser nicht den Ort bezogen, wo früher die Benedictiner ihre Niederlassung gehabt hatten, so wurden sie doch auch selbst in so fern ihre Nachfolger, als ihnen vom Bischof Gerung die frühere Klosterstätte übergeben wurde\*). Celle wurde die Familiengruft der Markgrafen von Meißen, und die oben genannte Markgräfin

<sup>\*)</sup> Beyer, Das Rlofter Altcelle, S. 1ff. 25 ff. 517 ff.

Hedwig war die erste, welche dort am 1. April 1203 beiges setzt wurde.\*)

In eben jener Zeit hatte auch Otto's Bruder, der Markaraf Dietrich von der Lausitz, begonnen, ein Cistercienserkloster in seinem Lande anzulegen. Die Lausitz war seit dem Jahre 963 bis auf eine furze Unterbrechung durch Kriegszüge ber Polen fortwährend in dem Besitz deutscher Kürsten gewesen, aber eine Klosterstiftung war darin nicht entstanden. In dieser Beziehung war sie wie eine Domane der Benedictinerabtei Nienburg an ber Saale angesehen worden. Dieses Kloster hatte bort fürstliche Besitzungen, allein bei Niempsch 6000 Hufen, dazu die Städte Luibicholi und Trebus mit ihrem Bezirk. Nienburg war auch nicht ganz unthätig gewesen, um driftliche Elemente in die Lausitz hineinzuwerfen; nur etwas Bleibendes hatte es nicht geschaffen. Anstatt auf diesen umfangreichen Besitzungen eine Tochterstiftung anzulegen, fing es zuletzt an, dieselben nur als eine Einnahmequelle anzusehen. Als nun Dietrich 1156 die Lausit übernahm, fand er hier das wendische Element noch jo ungebrochen, wie faum in einer andern Mark. Umd deutsch Cultur und deutsche Colonisten einzuführen, empfahl sich ihm nichts mehr als die Anlegung eines Ciftercienserklosters. Weit freilich durfte er ein solches in die Mark noch nicht vorschieben, wenn er es nicht ganz von der Berbindung mit dem deutschen Leben abschneiden wollte. Er wählte daher den westlichsten Theil der Mark und zwar da, wo die kleine Elster mit ihren zahlreichen Nebenbächen sich durch eine Reibe von kleinen Seen hindurch windet. Wasser, Sumpf und Wald gaben dem Lande um Dobrilugt fein charafteristisches Gepräge, wie ein Blick auf eine genauere Karte lehrt, und wie noch heute wendische wie deutsche Ortsnamen zur Genüge beweisen. In diese Waldund Sumpflandschaft berief Dietrich eine Cisterciensercolonie aus dem Kloster Volkerode, und diese lebte dort zunächst so ver= borgen in diesem abgelegenen Lande, daß man in Deutschland längere Zeit keine Kunde davon gehabt haben muß. Aber

<sup>\*)</sup> Beper, Das Kloster Atcelle, S. 525.

Nahe bei Celle erhob sich Aloster Buch, nicht viel mehr als durch den sestgesetzen Zwischenraum von 8 Stunden geschieden. Es verdankt seine Entstehung dem Burggrasen Heinrich III. von Leisnig und seiner Gemahlin Clara. Sine Stunde von Leisnig nach Morgen zu erhielt es seine Lage am rechten User der Freiberger Mulde, auf einer Landzunge dieses dort in das Felsenuser scharf einbiegenden Flusses. Auf der stüdlichen Seite des Flusses steigt ein dunkles Waldzebirge empor und verleiht dem Muldethale einen lieblichen Charafter. Dorthin zog am 10. August 1192 eine Ordenscolonic aus Sittichenbach und besetzte das Kloster Buch, das man Ilgenthal, Vallis St. Aegidii, nannte. \*\*\*) Bereits am 1. December 1192 erhielt es die kaiserliche Bestätigung, und zugleich wurde ihm von Heinrich VI. die Pfarrfirche in dem nahen Leisnig überwiesen, mit welcher das Patronat über die übrigen Kirchen

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. II, 415. Schelt, Gesammtgesch. ber Ober- u. Niebersausit, S. 120. Jongelinus, Notitia abbat., p. 365. Ludwig, Rell. manuscr. I, 15 u. 205.

<sup>\*\*)</sup> Chron. mont. Sereni ad 1219.

<sup>\*\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 267. Sachfengrun I, 119.

ber Stadt und die Schloßcapelle, sowie über die Kirchen in fünf benachbarten Dörfern verbunden war. Damit wurde der Abt von Buch "Patron und Hauptpfarrer" der Kirchen in der Umgegend und verleibte sogar ein Dorf bis 1225 der Klosterfirche St. Aegidien zu Buch ein, eine bisher bei den Cistercienser-Mannsklöstern ungewöhnliche Erscheinung. Es entspricht dem, daß der Bischof zu Meißen zu gleicher Zeit seinen Diöcesanen gestattete, sich nach Belieben in Buch begraben zu lassen. Mit liegenden Gründen war das Kloster ursprünglich nur dürstig ausgestattet; erst mit der Zeit erhielt es besonders von den Burggrafen von Leisnig mehr Besitzungen.\*)

Eine große Bedeutung erlangte die erste Ciftercienserstiftung in Schlesien, Leubus. Dieses an der Ober westlich von Wohlau gelegene Kloster war schon 1050 gegründet und Benedictinern übergeben worden. Allein unter den Benedictinern wollte das Kloster nicht recht gedeihen, und um die Mitte des 12. Jahrhunderts waren nur wenige Mönche barin. war'n es persönliche Verhältnisse der schlesischen Herzogs= fam lie, welche eine Umwandlung dieses Alosters in eine Cistercienserstiftung herbeiführten. Als Herzog Wladislaus von Cracau, Gnesen, Ralisch und Schlesien um 1162 gestorben war, mußte sein Sohn Boleslaus nicht ohne eigne Schuld das Land verlassen. Seine Mutter Agnes, eine Stiefschwester bes Königs Conrad III., scheint mit ihm gegangen zu sein. starb und wurde in Pforte begraben, für das sie eine Borliebe hatte. Aber auch des Boleslaus Gemablin, Abelheid von Sulzbach, und ihr Sohn Johannes, der als Rind ftarb, erhielten, wenn auch wohl erst später, in Pforte eine Grabstätte. Ms nun Boleslaus 1163 in sein Land zurück fehrte, berief er Cistercienser aus Pforte und übergab ihnen das verfallene Aloster Leubus. Am 16. August 1163 zogen sie ein, aber es waren zunächst nur die Fouriere, welche für den vollen Convent Quartier machen sollten. Sie fanden alles öbe und fingen an, das Kloster nach den Bedürfnissen ihres Ordens umzubauen.

<sup>\*)</sup> Schöttgen u. Kreysig, Scriptores et diplom. II, 171 sqq.

Allein bald mußte Boleslaus von Neuem das Land verlassen, und erst 1173 wurde er durch den Kaiser zurückgeführt. Erst als er sich mit seinen Obeimen ausgesöhnt hatte, gewann er die Mittel, das Kloster reicher auszustatten. Da endlich, im Jahre 1175, kam dann auch der vollzählige Convent aus Bforte bierber, und jetzt erhielt das Kloster seine Stiftungsurkunde. Es wird ihm darin der Mecken Leubus mit seiner Johannisfirche und der Fähre über die Oder überwiesen und außerdem zwölf nahgelegene Dörfer mit drei Kirchen und zwei Schänfen. Auch bewilligte ihm der Bischof von Breslau den Zehnten von allen neu anzulegenden Dörfern in der Herrschaft Liegnit. Wenn schon hierin eine Hindeutung auf die deutsche Colonisation lieat, die sich an Leubus anschließen soll, so wird dies durch die bestimmte Erklärung, daß die Deutschen, welche die Kloster= güter bebauen ober auf ihnen wohnen würden, von allen polnischen Abgaben frei sein sollten, außer allem Zweifel gestellt. Auch das deutet darauf hin, daß unter den zwölf dem Aloster überwiesenen Dörfern zwei Dorfbezirke sich befinden, die zwar abaearenzt, aber noch nicht angebaut find. Alle Klosterleute. mögen sie nun Deutsche oder Polen sein, sollen allein der Jurisdiction des Abtes unterworfen, dem Landesherrn nicht zum Dienft verpflichtet fein. "Denn", fo fügt Boleslaus begründend hinzu, "wir haben die Männer nicht als Ackerbauer und Bauleute, sondern als schriftkundige Priester, die sich mit dem Dienste Gottes und den himmlischen Dingen beschäftigen." Allein trots der bedeutenden Ausstattung war die Existenz eine sehr bürftige. Es nütte wenig, daß die Besitzungen ausgedehnt waren, da sie von armen und faulen Polen bewohnt waren. Trefflich schildert ein späteres Gedicht den Zustand des Landes: Ohne Bebauer lag das mit Wald bedeckte Land da und das dort angesessene polnische Volk war blutarm, da es erzfaul war. Mit dem hölzernen Hakenpfluge ohne Gifen, den zwei Rühe oder Ochsen ziehen, reißt es den Sand etwas auf. Eine ordentliche Stadt gab es im ganzen Lande nicht, sondern nur Burgen, bei benen sich eine Schänke\*) und eine Capelle befand, und bei

<sup>\*)</sup> Das heißt broca, nicht uncultivirtes Bruchland.

benen ein Markt für die Bedürfnisse der Bauern stattfand. Das arme Volf hatte fein Salz, fein Gifen, keine Münzen, fein Metall, keine brauchbaren Kleidungsstücke und Schubwerk. es trieb allein Viehzucht. So litten die Mönche zunächst an allem Mangel und der erste Abt Florentius verließ daber bald nach 1177 Leubus wieder. An seine Stelle wurde von Bforte her Ticelinus als Abt geschickt, und nur unter vielen Entbehrungen vermochte dieser mit seinem Convent hier auszuhalten.\*) Je mehr man aber ben Mangel empfand, um fo dringender trat die Aufforderung an die Mönche heran, deutsche Colonisten in die Klosterdörfer einzuführen, und das that man bald in einem ausgedehnten Umfange. Die nothwendigen Bedürfnisse, die man im Lande nicht fand, holte man zu Schiffe berbei. Sährlich sandte das Kloster zwei Schiffe nach Pommern, um Häringe zu holen, und zweimal wurde ein Schiff nach Guben und Leubus geschickt, das dort Salz lud. \*\*) Von 1211 an gingen diese Ladungen zollfrei durch Schlesien.

Leubus sollte zugleich auch Begräbnißstätte für das schlesische Fürstenhaus werden. Der Stifter wird natürlich dort beisgesett, und ebenso seine zweite Gemahlin und seine Kinder. Sein Sohn und Nachfolger Heinrich weist 1211 die Münze in Liegnitz an, jährlich vierzehn Stein Wachs an das Aloster zu liesern, um damit eine Tag und Nacht brennende Kerze am Grabe seines Baters zu unterhalten\*\*\*). Sine lange Reihe fürstlicher Personen, die in Leubus begraben wurden, wird aus den Grabmälern aufgesührt. Auch ein Ritter, Peregrinus von Wesenburg, der in der Vertheidigung seines Herrn, des Herzogs Heinrich, gestorben ist, erhält dort neben der Herrschersamisie seinen Platz.†)

<sup>\*)</sup> Wattenbach, Monumenta Lubensia (Breslau 1861), p. 14. Bisching, Die Urfunden des Mosters Leubus (Breslau 1821). Grifn = hagen in der Schlefischen Zeitschrift V, 193 ff.

<sup>\*\*)</sup> Büsching, S. 44.

<sup>†)</sup> Wattenbach, Monumenta Lubensia, p. 15-19. Pertz, Mon. XIX, 567.

Leubus gewann dadurch hohe Bedeutung, daß es Borbild und Mutterkloster für mehrere Eistercienserstiftungen in Schlesien und Polen wurde. Diese Stiftungen haben ebenso wie Leubus das Eigenthümliche, daß sie nicht fern von bewohnten Orten, sondern bei einer Burg oder bei Orten, wo ein Markt war, angelegt wurden. Die Berührung mit dem Bolke wird also hier noch eine vielsachere als im Wendenlande.

Die Klosterstiftungen der Cistercienser in Bolen gewannen in dieser Zeit bedeutend an Ausdehnung. 1176 übereignete ber Herzog Casimir von Polen den Ort Sulejow am linken Ufer ber Pilica in ber Woiwobschaft Sieradz und im Sprengel von Gnesen dem genannten Orden zur Erbauung eines Klosters. und überwies bemfelben sieben Dörfer, zu benen ber Graf Rescelaus noch fünf hinzufügte. Andere Ginfünfte, sowie die Befreiung von allen Verpflichtungen gegen den Landesherrn kamen bazu. Das Kloster zahlte keinen Zoll, seine Leute sollten nur der Gerichtsbarkeit des Abtes unterworfen fein. Der Erzbischof Beter von Gnesen wandte ber neuen Stiftung ebenfalls seine Gunst zu und schenkte ben Zehnten von den meisten Besitzungen und eine Kirche. Morimund übernahm die Besetzung, und 1177 begann man zu bauen. Zwei spätere Urfunden nennen die Mönche ausdrücklich Leute, die aus romonischem Gebiet, aus Morimund, gekommen seien\*). Der Convent scheint erst 1178 oder 1179 eingezogen zu sein\*\*).

In den Jahren 1178 und 1179 entstand ebenso die Abtei Camina. Sie wurde von dem Bischof Gideon von Eracau am Flusse gleiches Namens, einem linken Nebenslusse der Weichsel, in gebirgiger Landschaft gegründet. Sonst ist wenig von ihr bekannt. Sie galt für eine Tochter von Morimund, doch wird sie auch als eine Enkelstiftung dieses Klosters und als eine Tochter von Bellavallis in Frankreich ausgegeben. Es ist dies Kloster identisch mit dem, welches auch Wanschap

<sup>\*)</sup> Helcel, Cod. dipl. Pol. I, 11. 47. Die Personen, bie barin vorkommen, sollen nicht gang mit bem Jahre 1176 stimmen.

<sup>\*\*)</sup> Pertz, Mon. Germ. XIX, 628.

oder Backo ck genannt wird. 1185 legte der Herzog Casimir von Polen den Grund zum Kloster Copronits in der Diöces Cracau, im Palatinat Sendomir. Im Anklang an den Ortsnamen führte die Stiftung den Weihenamen Clara provincia. Die Mönche sollen auch hier aus Morimund gekommen sein; jedoch muß bemerkt werden, daß 1334 der Abt von Leubus als Baterabt von Copronits galt\*). Doch kann dies als eine Uebertragung von einem ferneren auf einen näheren Abt ansgesehen werden. Gewiß ist, daß der Convent am 11. September 1185 einzog.

Während so neue Cistercienserstiftungen in Polen sich in erfreulichster Weise ausbreiteten, lief eins der ältesten Klöster Gefahr, einzugehen. Das am weitesten von der deutschen Grenze vorgeschobene, in den Wartesümpfen gelegene Kloster Lad wollte nicht recht gedeihen. 1174 oder 1175 fand daher, wie es scheint, eine neue Besetzung statt. Aber auch dies Mittel wollte dem Kloster nicht aufhelsen und besonders wird die Zahl der Mönche immer kleiner geworden sein. Da beschloß 1191 das Generalcapitel: "Der Convent der Abtei Lad (Linda) sehre zu seinem Mutterkloster Lesno zurück, und es werde aus den zwei Klöstern eins und es werde Ein Hirt und Eine Heerde." Allein nun trat der Herzog von Polen für das bedrohte Kloster ein und bat um seine Erhaltung. Mit Rücksicht auf diesen vornehmen Gönner wurde dann 1193 nachgegeben, daß die Abtei Lad (de Landes) nicht eingehen solle \*\*).

<sup>\*)</sup> Theiner, Monum. Poloniae I, 357.

<sup>\*\*)</sup> Martène et Durand, Nov. thes. anecd. IV, 1270 n. 1278.

## Die Zeit der höchsten Islüthe von 1198—1227.

in estates mids aufferfen und befonders mieb

Der Cistercienserorden erreichte unter Innocenz III. seine höchste Blüthe. Die Mönche von Citeaux waren für ihn die Kerntruppen seines geiftlichen Heeres. Alle wichtigen Aufträge legte er in ihre Hand. Für die Bekehrung der Heiden in Livland und Preußen wurden Ciftercienser gesucht. Als es sich um die Ausrottung der Ketzer in Toulouse und Umgegend handelte, waren Cistercienser die Retermeister, und der Orden nimmt ausdrücklich den Ruhm in Anspruch, die ersten Reter= meister gestellt zu haben. Wenn das Kreuz gegen die Albigenser oder gegen die Saracenen gepredigt werden sollte, griff man zu Cisterciensern. Sollte der Frieden in einem Lande hergestellt werden, handelte es sich darum, Könige zu berathen, brachen Kriege aus, so wurden Eistercienser abgeschieft. Wenn Kirchen und Klöster visitirt, Streit beigelegt, entartetes Leben reformirt, Bischöfe corrigirt oder entsetzt werden sollten, dann wurden Cistercienser dazu erlesen. Um von der Geschichte der Gesammtkirche zu schweigen, so kann man nicht die Geschichte einer Provinz, eines Bisthums, eines Ordens, ja kaum eines

Alosters in dieser Zeit schreiben, ohne auf den Einfluß und die Bedeutung der Eistercienser zu stoßen \*).

Als die Cistercienser ihr erstes Generalcapitel unter Innocenz' Regierung abhielten, schrieb er unter dem 29. Juli 1198 an die dort versammelten Aebte\*\*): "Wenn ich, zum Lenker des Kirchenschiffes bestellt, dem Ungestüm der tosenden Wogen wider= stehen und der Wuth der sich erhebenden Stürme entgeben will, so würde ich mich nach meiner Schwachheit dazu für gänzlich untauglich halten, wenn nicht ihr und andre, die ihr wie Petrus Netze und Schiff verlassen habt und arm dem armen Christus nachgefolgt seid und mit ihm trockenen Fußes über die Wogen des Meeres geht, mich mit eurer Fürbitte bei Dem unterstützt, der dem Wind und dem Meer gebeut, ben Nord in den Süd verkehrt und den Sturm zur Ruhe bringt. Das Joch des Herrn ist ja freilich nach dem Mund der Wahrheit fanft und seine Laft ist leicht. Aber ich finde meine Kraft durchaus nicht binreichend, um unter der Last des Hirtenamtes und bei ber Bielzahl der Geschäfte bald dunkle Fragen zu beleuchten und in verworrenen und zweifelhaften Dingen sichere Antwort zu geben, bald den Knoten schwieriger Rechtssachen durch gerechte Entscheidung zu lösen, bald den Unlauf böswilliger Feinde zurück zu halten, bald den Bedrängten den Schild apostolischen Schutzes zu gewähren, und sich so gang ben Geschäften anderer hinzugeben. Ihr sitt ja mit Maria zu den Füßen des Herrn und hört sein Wort; ihr pflegt füßen Umgang mit Rabel (mit der schönen Rabel ver= glich man gern die Contemplation des Mönchslebens); ihr steigt auf der Leiter eines ununterbrochenen Gebetslebens über die Wolfen, ja ihr bringt damit in das Innerste des Himmels ein; ihr schaut mit den Augen der Contemplation nicht blos die himmlischen Genüffe, sondern den Urheber derselben selbst, das Brod des Himmels, das Heil der Sünder, die Stütze der Unterdrückten, den Safen der Schiffbrüchigen, die Hoffnung

<sup>\*)</sup> So Manrique, Ann. Cist. IV, 80 ad 1216 ohne Uebertreibung. \*\*) Epp. Innoc. I, 358 bei Baluze I, 209.

der Gläubigen, den Lohn der Streitenden, das Leben der Sterbenden und den Bräutigam der Kirche, nämlich den wahren Salomo in dem Diadem, womit ibn seine Mutter fronte. Ergänzt alfo ihr meinen Mangel burch eure Gebete; sonft würde ich der Last einer solchen Sorge erliegen muffen. Denn ich weiß, daß von dem viel gefordert wird, dem viel anvertraut ift, und daß, wenn die Gaben sich mehren, auch die Berantwortlichkeit für die Gaben wächst. Ich glaube daher um so mehr eure Fürbitte nötbig zu haben, je größere Sorge mir aufgetragen ist. Denn ich weiß, daß das anhaltende Gebet des Gerechten viel vermag, wenn er seine reinen Hände in gläubigem Vertrauen zum Herrn erhebt. Denn je mehr der Menich vor dem Antlits Gottes im Gebet fich demithiat, um jo mehr neigt sich Gott zu seiner Erhörung, und schaut ihn näber und vertraulicher an. Den Stolzen widerstehet er, aber ben Demüthigen giebt er Gnade. Ich weiß ferner, daß im Evangelium geschrieben steht: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; flopfet an, so wird euch aufgethan. Wer bittet im Glauben, dem wird das Leben gegeben; wer suchet in Hoffnung, findet den Weg; wer anklopft in Liebe, dem wird die Wahrheit aufgethan, die nämlich, welche von sich sagt: ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 3ch bitte daher euch alle und fordere euch im Herrn auf, daß ihr an mein Unvermögen nach der menschlichen Schwachheit denkt und außer der allgemeinen Fürbitte, welche die Gesammt= firche für mich thut, in eure Gebete mich speciell einschließt. Bittet, daß ber, welcher zur apostolischen Würde mich berief, mich dies Amt verwalten läßt zu meinem Seelenheil und zum Besten der meiner Leitung anvertrauten Bölker. Bittet, daß der, welcher allen reichlich giebt, meinen Mangel durch seine Allmacht ausfülle und mich so zur Erfüllung seiner Gebote leite, daß mein Leben meinen Untergebenen zum Borbilde leuchte und mein Wort Frucht schaffe. Bittet, daß der gnädige Gott mir den Geist des Lebens einhauche und seine Gnade in mir vervielfältige. Bittet, daß der, welcher dem sinkenden Petrus die Rechte darreichte, mir den Weg des Heils zeige

und mich aufrichte, daß ich in die weltlichen Geschäfte nicht mehr verflochten werde als nöthig ist, und nicht darin ertrinke. Bittet, daß er mir wahre Einsicht gebe, und meine Schritte so auf seinen Wegen leite, daß meine Fußstapfen nicht gleiten, sein Wort vielmehr die Leuchte sei meines Fußes, und daß ich immer das denke und thue, was mir und der Kirche in diesem Leben zur Ruhe und in jener Welt zum ewigen Leben gereiche. Was mein Verhältniß zu euch andetrisst, so bin ich gewillt, so weit es Gott giebt, auf euer Wachsthum fleißig bedacht zu sein und euch in euren Vedrängnissen kräftig beiszustehen, sowie auch gegen Angrisse Böswilliger durch apostosischen Schutz Unterstützung angedeihen zu lassen. Und das werde ich um so lieber thun, wenn ich weiß und fühle, daß ich durch eure Kürditten und Verdienste getragen werde."

Nicht minder ist Innocenz des Lobes voll für den Orden. als er 1206 zwölf Cistercienseräbten die Handhabung der Inquisition im südlichen Frankreich überträgt.\*) Er ist ihm das Real aller mönchischen Institutionen, und er wird daher allen andern als Borbild bingestellt. "Unter allen Ordensleuten", so schreibt er 1211, "zeichnen sich in unsern Tagen die Cistercienser und Carthäuser aus durch hobes Ansehen. Wir möchten die Reinheit ihres religiösen Lebens überaus gern erhalten. Schlichtet daber", ermahnt er die Bischöfe, "ihre etwaigen Streitigkeiten, ohne Aufsehen zu erregen."\*\* Auf dem Lateranconcil von 1215 wurde beschlossen, daß auch die Mönchsgemeinschaften. welche bisher fein gemeinsames Generalcapitel abgehalten hätten, ein solches einrichteten. Die Aebte oder Prioren solcher Alöster in einer Kirchenproving sollten zu dieser Versammlung ein geeignetes Stift wählen. Bei der Neuheit der Sache sollten sie aber zwei benachbarte Ciftercienseräbte bitten, mit zu erscheinen und ihnen ihren Rath zu ertheilen. Diese beiden präsidiren nebst zwei von ihnen gewählten Aebten und leiten das Capitel ganz nach Weise ihres Orbens. \*\*\*) Einem Eistercienserabt wird

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 469.

<sup>\*\*)</sup> Baluze, Epp. Inn. II, 556.

<sup>\*\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. IV, 61.

baher auch, so erzählt man sich in Ostsachsen, nach Innocenz' Tode sein Eintritt in den Himmel offenbart\*).

Eben so war Honorins III. den Cisterciensern auf das allerinnigste zugethan. 1220 stellte er an das Generalcapitel das Gesuch, daß nach seinem Tode sein Jahrgedächtniß im Orden möge geseiert werden, und dies wird ihm zugestanden. 1223 widmet er dem Mutterkloster zu Citeaux seine Reden, die er gesammelt hat, unter der Bedingung, daß er die Fürbitte des Ordens erlange\*\*).

Er rühmt den Orden allen Kirchenfürsten gegenüber, daß er mit seinen Gebeten für Papst und Kirche bei Gott in einer Weise eintrete, wie kein anderer, und er will, daß es Jeder= mann in der Kirche wisse, wie er denselben ganz speciell in sein Berg geschlossen habe, den Gott selbst so hoch erhoben, so weit ausgebreitet und mit den Gütern des Himmels und der Erde gesegnet habe. Die Eistercienser sind ihm das Gott wohlgefällige Bolf, das unverrückt auf den Wegen seiner Gebote wandelt. Der Orden ist ihm eine edle Pflanzung, die viele Blüthen und Früchte von gläubiger Hingebung und chriftlicher Thätigkeit aufweist, und die einen Wohlgeruch frommen Lebens weit und breit verbreitet. "Eure Klöster", so schreibt er an den Orden, "erfreuen sich durch Gottes Gnade zwar eines größern Reichthums, als er gewöhnlich zu finden ist; aber abgesehen von der geringen Nahrung, die euch euer Orden erlaubt, gebören alle eure Güter ber Barmberzigkeit und andern frommen Werken. Darum sollen sie durch nichts beeinträchtigt werden. Die Legaten des päpstlichen Stuhls sollen von euren Alöstern fein Geld zu ihrem Unterhalt fordern, und wenn sie dahinfommen, sollen sie mit den Speisen sich begnügen, welche der Orden gestattet. Auch sollen sie ohne besondern papstlichen Auftrag keinen Bann über euch verhängen." Ein anderes Privilegium verbietet, daß die Archidiakonen von Denen, die in ein Eistercienserkloster vor ihrem Ende sich begeben, um dort zu

<sup>\*)</sup> Chron. St. Aegidii ad 1215. Chron. Sampetrin. ad 1215.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. IV, 240.

sterben, demnach zur Familie des Klosters gehörten, Sterbegeld forderten. Ganz besonders nahm er sich des Ordens in der Zehntenfrage an. Auf dem Lateranconcil von 1215 hatte der Orden freiwillig auf die Zehntfreiheit von Grundstücken verzichtet, die bereits durch andere bebaut gewesen wären, ebe sie in die Hände des Ordens fämen. Mur von Neuländern behielten sie sich die Zehntfreiheit vor. Dies gab zu vielen Streitigkeiten Beranlassung. In Betreff bes seit alten Zeiten bebauten Landes mußte nachaewiesen werden, ob es vor jenem oder nach jenem Concil in die Hände eines Ordensklosters gekommen war. Im ersteren Falle war es nach der Bestimmung Hadrians IV. zehntfrei, im lettern zehntpflichtig. Ueberdies war der Begriff der Neuländer nicht immer so flar. Wenn nun auf der einen Seite die Ciftercienser sich bemüht haben werden, die Bestimmung so günstig als möglich für sich zu deuten, so auf der andern Seite die Bischöfe auch in ihrem Interesse. Da schärfte nun Honorius die Bestimmungen den weltlichen Brälaten in zwei Schreiben zur genauesten Befolgung ein.\*)

Aber auch den einzelnen Klöstern bewies Honorius III. seine Gunst. Es giebt wohl kein Cistercienserkloster im ganzen nordöstlichen Deutschland, dem er nicht seine Besitzungen und seine Freiheiten in einem eignen Diplom bestätigt hätte. Und da darin sämmtliche Freiheiten des Gesammtordens einzeln mit aufgeführt wurden, so hatte jedes Kloster ein Document, womit es seine Borrechte gegen den Bischof wahren konnte. Das Kloster Cinna hatte, da der Bischof sichtl von Brandendurg mehrere Jahre lang unbesetzt war, vielsach über Bedrückungen zu klagen und über den täglichen Mangel der Rechtspflege. Da bestimmte ihm Honorius 1221 den Erzebischof von Magdeburg, den Bischof von Merseburg und den Abeldichen zu Beschistern.\*\*)

<sup>\*)</sup> Henriquez, Privilegia, p. 58-60. Codex dipl. Pomeraniae (ed. Kosegarten) I, 273-279.

<sup>\*\*)</sup> Copialbuch von Marienthal in Wolfenbilttel.

so günstige Stimmung des Papstes ausnutzen zu können, bestellte das Generalcapitel 1220 zwei Geistliche als Sachwalter des Ordens bei dem päpstlichen Stuhle.

Bei solcher Begünstigung mußte die Bedeutung des Ordens unter dem glänzenden Machtregiment eines Innocenz eine außerordentliche werden. Und sie trat zunächst als solche in den deutschen Reichsangelegenheiten hervor. Um Otto's Uebergewicht zu sichern, schickte er den Cardinalbischof Guido von Präneste 1201 nach Deutschland, einen Ciftercienser, der schon im Orden eine bervorragende Stellung eingenommen batte und sich einer unzugänglichen Unbestechlichkeit rühmen konnte. In alter Cister= cienserart litt er in seinem Legatenamte lieber Mangel, als daß er Jemand zur Laft fiel. Mit allem Eifer, aber auch mit aller Härte wirkte er von Köln aus auf die Fürsten und Bischöfe, welche auf der Seite Philipps standen, besonders auf Ludolf von Magdeburg und Konrad von Halberstadt. "Nächst Gott". so schreibt Innocenz an ihn, "verdanke ich es Deinem uneigennützigen Wirken, daß die deutsche Reichssache so günstige Fortschritte macht. Mit Wort und That hast Du dem Rönig Otto die Gunft Bieler erworben."\*)

Trotz dieses eifrigen Wirkens Guido's dürsen wir nicht annehmen, daß er die sämmtlichen Eistercienserklöster Nordbeutschlands auf der Seite Otto's gefunden habe. Die im Braunschweigischen gesegnen Stiftungen werden sich ja an Otto angeschlossen haben. Aber schon die nahe Reichsabtei Walkenried säßt sich seine Privisezien bis 1208 nie von Otto, sondern stets von Philipp von Schwaben ausstellen.\*\*) Noch viel weniger wird eine Hinneigung zu Otto bei den Ordenssklöstern im Bereich der Erzdiöcese Magdeburg zu suchen sein, da Ludolf so entschieden zu Philipp stand und nicht minder die Fürsten in den wendischen Marken.

Nach Philipps Tode indeß wandte sich der Orden ganz

<sup>\*)</sup> Baluze, Epp. Inn. I, 727 u. 737. Chronicon Halberstadense ad 1202.

<sup>\*\*)</sup> Walkenrieder Urk.=Buch I, 38. 44.

bem Könige Otto zu, und besonders war es der Abt Beiben= reich von Morimund, der sich hobe Berdienste um ihn erwarb. Heidenreich war von 1197 bis 1199 Abt von Walfenried, und als solcher hatte er die bedeutsamste Stellung in bem Orbenszweige bes nordöftlichen Deutschlands. Dieser Zweig war damals ohne Zweifel der lebensfräftigste im ganzen Orden: denn hier wurden damals die wichtigsten firchlichen und Cultur= Aufgaben gelöft. Unter diesen Verhältnissen ist die an sich schon bedeutende Bersönlichkeit Heidenreichs gewachsen. Hobe Aufgaben weiten den Blick und verschaffen eine geistige Herrschaft über die Dinge. Sowohl um seiner persönlichen Bedeutung willen als wegen der wichtigen Stellung, welche die Cifter= cienser im nördlichen Deutschland einnahmen, wählte man ihn 1199 zum Orbensgeneral von Morimund\*), und in dieser Würde entwickelte er eine bedeutende Thätigkeit. Auf dem Generalcapitel von 1199 führte er sich durch eine Rede ein, die scharf einschnitt. Die Rede wurde für ordenswidrig erklärt (minus disciplinate locutus est) und Heidenreich dazu ver= urtheilt, eine dreitägige leichte Schuld bei Citeaux abzubußen, und außerdem sollte er vierzig Tage lang seinen Abtsplatz in Morimund nicht einnehmen. \*\*)

Wir sehen hier den selbstständigen Charakter, der selbst auf die Gefahr hin, der ganzen Bersammlung zu mißfallen, freismüthig zu sprechen sich nicht scheut. Um 1199 trägt der Papst den Aebten von Citeaux, Morimund und Crista auf, die Conventifel in Metz zu prüfen, die eine französische Uebersetzung der heiligen Schrift gebrauchten und die Priester wegen ihrer Unwissenheit verachteten \*\*\*). Wir müssen es dahin gestellt sein lassen, ob schon Heidenreich mit dem Abt von Morimund gemeint ist, glauben es aber. 1210 erhielt er vom Papst den Auftrag, die Weihung der Nonnen durch ihre Aebtissinnen absussellen, und 1213 beauftragte ihn Innocenz mit einer Unters

<sup>\*)</sup> Waltenrieder Urt.=Buch I, S. XXI ber Einleitung.

<sup>\*\*)</sup> Martène et Durand, Nov. thes. anecd. IV, 1294.

<sup>\*\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 357.

fuchung gegen den Erzbischof von Besanzon\*). Für den Orden ist er der überall, besonders in Deutschland thätige Commissarius. In den Jahren von 1199 bis gegen 1220 wird sein Abt so viel mit Aufträgen vom Generalcapitel betraut als der Abt von Morimund.

Heidenreich war es nun, der vorzugsweise thätig war, um eine Anerkennung Otto's im ganzen beutschen Reiche berbeizuführen. 3m Mai 1209 hielt Heidenreich in Walkenried eine Art Provinzialcapitel für die Ciftercienser Deutschlands ab. Künfzig Aebte waren bier versammelt. Diese machten Otto zum Genoffen ihrer Brüderschaft und ihres Gebets und begleiteten dann den König, welcher sie reichlich bewirthete, bis nach Würzburg, wo sie am Sonntag Misericordias, den 24. Mai 1209, eintrafen. \*\*) In Würzburg handelte es sich um die Berlobung der Tochter des Gegenkönigs Philipp mit Otto. Die anwesenden päpstlichen Legaten ertheilten die Dispensation wegen zu naber Verwandtschaft. Nach ihnen trat der Abt von Morimund auf und erklärte im Namen der Orden von Cluant und Citeaux: Wenngleich die papstliche Dispensation ertheilt sei, so erforderten die Kirchengesetze doch eine Gühne. Diese werde vom König geboten werden, wenn er allezeit ein Beschützer der Kirchen und Klöster sei, der Wittwen und Waisen sich annehme, ein Cistercienserkloster auf eignem Grund und Boben baue und einen Kreuzzug nach Jerusalem unternehme. Otto versprach dies. Später zerfiel er mit Innocenz. Da war es wieder der Abt Heidenreich, der im Winter von 1210 auf 1211 fünf Mal von Rom nach Capua ging, um den Frieden zwischen Kaiser und Papst wieder berzustellen; doch umsonft. \*\*\*)

Otto hegte eine große Verehrung für den grauen Orden. "Das Mönchsleben der Cistercienser", äußert er sich einmal, "ist ein heiliges und Gott wohlgefälliges; es ist der Bewunderung aller Gläubigen werth, und wir haben um so mehr die Pflicht,

<sup>\*)</sup> Baluze, Epp. Innocentii II, 495 u. 779.

<sup>\*\*)</sup> Arnold von Lübeck VII, 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Manrique III, 508 u. 509. Abel, Rönig Otto IV., S. 31 u. 96.

eifrig für sein Gedeichen zu sorgen, als uns die Gnade Gottes auf einen hohen Platz unter den Menschen gestellt hat."\*) Dem Kloster Walkenried hatte er schon im November 1208 ein königliches Privilegium ertheilt; zwei andere erhielt es von ihm am 24. December 1209.\*\*) Sine bestimmte politische Stellung begründete das freilich für Walkenried nicht. Kaum war Friedrich II. anerkannt, so ließ es sich unter dem 11. September 1215 von diesem seine Freiheiten bestätigen. \*\*\*) Otto bewahrte den Cistercienserslöstern wenigstens in seinen Erblanden auch noch später seine Gunst. Die oben angeführte Anerkennung der Vortrefslichkeit des Ordens ist in einer Urstunde für Riddagshausen vom Jahre 1216 ausgesprochen.

Auf ein intimes Verhältniß mit den Eisterciensern deuten auch folgende Ueberlieferungen, die schon einen sagenhaften Zug in sich aufgenommen haben, aber im Ganzen einen guten gesichichtlichen Kern enthalten werden.

Es lebte damals ein Laienbruder unter den Cisterciensern Deutschlands Namens Engelbert, der zwar von Mutterleib blind war, aber die Gabe empfangen hatte, zukünstige Dinge im Geiste zu schanen. Dieser wurde einst von der Gemahlin Heinrichs des Löwen eingeladen, und bei diesem Zusammensein weissagte er ihr unter Anderem, daß einer von den Söhnen der Fürstin einst deutscher König werden würde. Und so geschah es denn auch in der That. Als nun aber Otto mit seinem Widersacher Philipp auf das heftigste zu kämpsen hatte und deßhalb einmal in tiese Traner versunken war, so kam Engelbert wieder zu ihm und sprach ihm Muth ein. Er möge nur getrost in diesem Sturme ausharren. Er daure nach Gottes Rath nur eine kurze Zeit. Die Wogen würden sich endlich legen, und die Abslicht Gottes müsse siehe erfüllen. †)

<sup>\*)</sup> Jongelinus, Notitia abbat. III, 33. Chron. Riddagsh. bei Meibom III, 351.

<sup>\*\*)</sup> Walfenrieder Urf.=Buch I, 59-64.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend., S. 74.

<sup>†)</sup> Sartorius, Cistercium Bistercium, p. 801 nach Henriquez, Menol. zum 22. December.

Eines Tages hatten drei Eistercienseräbte eine Unterredung mit dem Könige Otto. Derselbe wollte sie auf die Probe stellen, ob sie sich auch streng nach der Ordensregel hielten. Er sagte daher zu einem unter ihnen: "Herr Abt, gebt mir eure Nadel." Der Angeredete antwortete: "Herr, ich habe seine." Darauf wendete er sich zu dem zweiten und bekam von ihm die gleiche Antwort. Als nun auch der dritte gefragt wurde und dieser eine solche aufzuweisen hatte, sagte der Kaiser zu ihm: "Ihr seid ein wahrer Mönch." Und der Erzähler bemerkt dazu: "eine Nadel ist beim Mönche das Zeichen seiner Tugend".\*)

Eine andere höchst wichtige Angelegenheit, welche zum großen Theil in die Hände der Cistercienser gelegt wurde, war die Kreuzpredigt. Die Wiedereroberung des heiligen Landes war ein Lieblingsgedanke bes Papites Innocenz III. Der Abt Martin von Paris, einem Ciftercienferklofter im Elfaß, durchzog mit feuriger Aufforderung zum Kreuzzug das südwestliche Deutschland und die Schweiz. "Martin", so ruft die Menge in Basel, .. soll nicht blos unser geistlicher Berather, sondern auch unser Führer sein." Und wirklich führt er das Kreuzheer von Basel durch das Thal von Trient nach Benedia. \*\*) Auf dem Generalcapitel von 1201 erhalten mehrere nordfranzösische und belgische Aebte Erlaubniß zur Theilnahme am Kreuzzug. Ebenso wird in diesem Jahre eine Collecte im Orden zum Besten bes beiligen Landes und zum Losfauf von Gefangenen ausgeschrieben. Die fünf ersten Aebte sollten unter Beirath von vierzehn andern das Nähere festsetzen \*\*\*). Bereit, einen freiwilligen Beitrag zu den Kosten des Kreuzzugs zu geben, hatten sie sich doch ernstlich geweigert, eine Steuer sich auflegen zu laffen. Innocenz hatte nämlich von den Geiftlichen und Klöftern den vierziaften Theil ihrer Einfünfte auf drei Jahre verlangt, bei den

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VI, c. 16.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 387 nach Canisii Lectiones antiquae, Tom. V.

<sup>\*\*\*)</sup> Martène et Durand, Nov. thes. anecd. IV, ad 1201. Lgi. Annales Herbipolenses bei Bert XVI, 9.

Cisterciensern, Brämonstratensern und Carthäusern jedoch nur ein Funfzigstel. Gegen diese Abgabe protestirten sie als gegen einen Eingriff in ihre Privilegien. Der Landbesitz, den sie durch die Freigebigkeit von Fürsten und die Gaben der Glänbigen bekommen hätten, sei nicht zu diesen Zwecken bestimmt, sondern zu ihrem Unterhalt und zur Mildthätigkeit. Bei schlechterer Rost und Kleidung aber zu leben sei ihnen unmöglich; sie trügen das Gewand auf blokem Leibe, Hülsen= und Kraut= früchte seien nur für sie, alles Andre für Arme, Gäste und sonstige bestimmte Zwecke. Bei früheren Kreuzzügen habe barum auch fein Bapft von ihnen Steuern geforbert; wohl aber batten sie der Sache in besonderem Make gedient. Sie erinnerten dabei an Bernhard. Zur Abwendung der Auflage wurden im Orben Gebete an Maria veranstaltet und während der Fastenzeit gingen sie mit bloken Füßen aus dem Capitel in die Kirche. Innocenz, der warme Gönner des Ordens, war über diesen Widerspruch böchst ungehalten. Früher habe man, so schrieb er ihnen, allerdings gegen Abgaben die Armuth geltend machen fönnen, jetzt seien sie reicher als andre Orden. Sie hätten doch nicht deshalb das Vermögen der ganzen Christenheit gesammelt, um es fest zu halten. Die Sache, um die es sich handle, sei ja nicht Menschensache, sondern die Sache des Kreuzes Jesu Christi. Und der seien sie ja ihrem Vorgeben nach besonders zugethan; sie sollten daher allen andern Orden durch Opfer, freudigkeit voranleuchten. Formell war der Orden ja im Recht, wenn er die Steuer verweigerte, er konnte sich auf seine Brivilegien stützen. Aber materiell war Innocenz völlig berechtigt= wenn er den reichgewordenen Orden von der Steuer nicht ausnahm. Durch den Einfluß des Ordensbruders Rainer. der Beichtvater des Papstes war, wurde ihnen die Steuer zu= lett crlassen; doch waren es wohl weniger die oben von den Cisterciensern beigebrachten Gründe, als vielmehr die Erklärung. freiwillige Beiträge zu geben, welche ben Papst bewogen, von der Forderung abzustehen\*). — Der Kreuzzug richtete sich

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 367. 368,

bekanntlich nach Conftantinopel. Bier Ciftercienseräbte werden vom Papst speciell bestimmt, das Kreuzheer mit Wort und That zu berathen.\*) Wir dürsen wohl einen Beweis sür die Wirssamsteit der Cistercienser im Heere darin erblicken, daß der Kaiser von Griechenland 1205 den Papst um Mönche zur Einsührung des katholischen Kitus bittet und dabei besonders Cistercienser verlangt.\*\*) Wenigstens im September 1204 sind die Ordensglieder, welche das Kreuz genommen haben, noch beim Heere. Ein auf dem Generalcapitel gestellter Untvag, dieselben in ihre Klöster zurück zu berusen, wird dort verworfen.\*\*\*)

Aufs Neue wurde im Jahre 1213 ein Kreuzzug ins Werf zu setzen unternommen. Und dies Mal sind es fast ausschließlich Eistercienser, welche in Deutschland mit der Bredigt dazu beauftragt wurden. Die Aebte von Salem und Neuenburg werden für die Erzdiöcese Mainz, Abt Martin von Paris im Elfaß für die Diöcesen Strafburg, Basel u. f. w. bestimmt. Kür die Kirchenprovinzen Magdeburg und Bremen erhalten zwei hervorragende Ordensgenoffen in Sittickenbach. der ehemalige Bischof Conrad von Halberstadt und der ebemalige Abt des Klosters Dietrich, den Auftrag. "Bir haben", schreibt Innocenz an siet), "zu eurer Lauterkeit und eurem Eifer das vollste Vertrauen und halten euch für die geeigneten Persönlichkeiten, das Umt eines Botschafters an Christi Statt zu verwalten. Wir ermahnen und befehlen euch daher fraft apostolischer Vollmacht: tragt erfüllt vom Gifer für den christlichen Glauben das Wort vom Kreuze durch die Magdeburger und Bremer Kirchenprovinz und fordert die Gläubigen auf, das an dem Gefrenzigten begangene Unrecht zu rächen. Haltet eure Hand rein von allen Geschenken, nehmt von Riemand etwas als Nahrung und anders Nöthige, und auch das nur

<sup>\*)</sup> Chronicon Halberstadense (ed. Schatz), p. 72.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, III, 450.

<sup>\*\*\*)</sup> Martène et Durand, Nov. thes. anecd. IV ad 1204.

<sup>†)</sup> Manrique III, 386. Epp. Inn., lib. XV bei Baluze II, 755.

in bescheidenem Mage. Habe feiner ein größeres Gefolge als vier Pferde und sechs Personen, und zeigt so durch die That, daß ihr die Wundenmale Christi im Berzen tragt." Das ihnen mitgegebene allgemeine Anschreiben an die Christenheit entbielt die näberen Bestimmungen, worauf sie ihr Augenmerk zu richten hatten. Allmonatlich soll eine allgemeine Brocession stattfinden, wo möglich von Männern und Frauen gesondert, dabei Gott um Befreiung des heiligen Landes angerufen und eine Predigt gehalten werden. Auch sollte die Einsammlung einer Collecte für das beilige Land damit verbunden werden, indem in den Kirchen, nach welchen die Brocessionen sich bewegten, Opferstöcke aufgestellt würden. "Zur Anordnung biefer Sachen haben wir", schreibt ber Papft an das Bolf, "ben ebemaligen Bischof von Halberstadt und den frühern Abt von Sichem abgeordnet, Männer von durchaus exprobtem Ansehen und Zuverlässigkeit. Diese werben unter bem Beirath von geeigneten Männern, die sie zuzieben, bestimmen, was dann weiter geschehen soll. Un diese also haltet euch und seht sie als Botschafter an Chrifti Statt an." Wir finden die beiden Mönche aus Sittichenbach von 1214 bis 1217 predigend, und von der Office an bis in die Thüringer Lande binein finden sich Spuren, daß ihr Wort Eindruck gemacht hat.

Als 1224 von Neuem ein Kreuzzug unternommen werden sollte, forderte Papst Honorius den Bischof Conrad wiederum auf, das Kreuz zu predigen. Allein Conrad war damals schon hochbejahrt und starb bald. Dafür wurde aber ein anderer Cistercienser, der Cardinallegat Conrad von St. Rusin, nach Dentschland geschickt, um sür den Kreuzzug zu wirken. Zugleich sollte er die Sitten der Geistlichkeit reformiren. In Köln versammelte er die Fürsten, um ihnen die Pflicht der Eroberung des heiligen Landes ans Herz zu legen; nach Mainz berief er 1225 die Bischöfe und Prälaten, um mit ihnen über die Besserung firchlicher Schäden zu verhandeln. Mit dem größten Ernst wurden alle sittlichen Schäden ins Auge gefaßt und strenge Beschlüsse gegen die ungehorsamen Geistlichen gefaßt. Gegen den Mörder des Erzbischofs Engelbert wird feierlich der

Bann ausgesprochen\*). Undre Beweise seiner unbeugsamen Rechtlichkeit und seines Eifers, das Beste der Kirche zu fördern. fehlten nicht. Als er darum im August 1125 die Gegenden an der Elbe und Saale bereifte, da ging ihm der für Beiftliche mit schlechtem Gewissen schreckliche Ruf voraus, er sei ein gerechtigfeitsliebender Mann, und — bei päpstlichen Legaten unerhört — er weise sogar alle Geschenke zurück. Aber freilich dieser Cardinal war auch ein Deutscher, ein geborner Graf von Urach, und ein Ciftercienser. Im Kloster Billars hatte er das Ordensgelübde abgelegt, war dort bald Prior und dann Abt geworden. Nachdem er die Abtswürde in Clairvaur und Citeaux befleidet hatte, wurde er von Honorius III. zum Cardinal ernannt. \*\*\*) Natürlich mußte ein jo bedeutender Mann bem Orden neuen Ruhm und neuen Einfluß geben. Unter seinem und der Cistercienser Betrieb fam besonders die Beiligiprechung des ermordeten Erzbischofs Engelbert zu Stande.

Die Ciftercienser hielten ihn daher hoch in Spren. 1219 hatte er das Berlangen an das Generalcapitel gestellt, daß man nach der Prim den Gesang des Salve regina im Convent einführe. Man willsahrtete ihm gerne. Bei eben diesem Generalcapitel wurde ein französischer Cistercienserabt streng bestraft, weil er dem Cardinal verweigert hatte, einen Mönch ihm zur Begleitung zu geben, und sich unehrerbietig gegen ihn geäußert hatte. Es wurde ihm aufgeben, dem Cardinal fußfällig Abbitte zu thun. \*\*\*) Ja 1221 beschließt man ein Paternoster und ein Ave Maria sür den Papst und sür den dominus Portuensis.†) 1221 war der Antrag gestellt worden, daß die Abtei von Pantemont dem Orden incorporirt werde. Nun war zwar auf dem vorigen Generalcapitel beschlossen, sernerhin kein Frauenkloster auszunehmen, aber da der Cardinal Conrad dies besürwortet hatte, so beseitigte das alle Bedenken.††) Als sich

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. IV, 283 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Chron. montis Ser. ad 1225. Caesarius, Dial. III, 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Martène et Durand, Thesaurus nov. anecd. IV, 1324.

<sup>†)</sup> Ibid., p. 1330.

Conrad 1226 beklagt, daß der Abt von Fossa nova den Bischof von Tusculum unfreundlich behandelt, wird der Abt sofort abgesetzt und man bemüht sich auf alle Weise, den Caxsinal zufrieden zu stellen.\*)

Im nordöstlichen Deutschland verweilte Conrad in den Jahren 1224 und 1225. Er zog von Bischofssitz zu Bischofs= sit, von Kloster zu Kloster, und reformirte, wo zu reformiren war. Ein Cifterciensermonch Namens Gottfried begleitete ibn. Besonders war eine Visitation des Klosters auf dem Petersberge bei Halle nöthig. Und diese hielt der Cisterciensermonch Gottfried ab, "weil bei den Cisterciensern das Bisitiren eine befannte Sache ist "\*\*). Mehrfach sind Beweise vorhanden, wie Conrad für die Cistercienserklöster sorate. Am 27. Angust 1224 bewilligt er von Halberstadt aus, und am 19. Oktober von Goslar aus dem Kloster Walfenried papstliche Bergünstigungen \*\*\*). Am 10. September 1225 sorgt er von Magdeburg aus für Beilegung eines Streites des Klosters Marienthal mit Bauern benachbarter Orte. +) Von Mantua aus gestattet er am 7. Juni 1226 bem Kloster Pforte, daß es auf der frühern Deutschordensstiftung Borsendorf nur einen Briefter und einen Gehülfen zu halten brauche. ††)

Ohne Zweifel hat er auch mit dem Bischof Conrad in Sittichenbach verkehrt, der ja damals den Auftrag hatte, das Kreuz zu predigen, wenngleich bestimmte Nachrichten darüber nicht auf uns gekommen sind.

Alle diese Personen und Aufträge waren redende Beweise für das Ansehen und den weit reichenden Einfluß des Ordens. Im Bolfe merkte man sehr bald, welch große Achtung die Eistercienser beim Papste genossen, und man suchte ihre Bermittelung für Verhandlungen mit der päpstlichen Eurie.

<sup>\*)</sup> Martène et Durand, Thesaurus nov. anecd. IV, 1345.

<sup>\*\*)</sup> Chron. montis ser. ad 1225.

<sup>\*\*\*)</sup> Walkenr. Urk.=Buch I, 103.

<sup>+)</sup> Marienthaler Urfunden im Archiv zu Wolfenbilttel.

<sup>††)</sup> Wolf, Chronik von Pforte II, 5.

So fam es bald dabin, daß die Monche in Rom mit ganzen Stößen von schriftlichen Gesuchen weltlicher Leute ankamen. Innocenz sieht fich genöthigt, 1203 beim Generalcapitel Rlage über diese Unsitte zu führen, und dies bestimmte: kein Monch ober Laienbruder foll in Zufunft solche Sachen für andere mitnebmen, außer mit Genebmigung zweier von den fünf Haupt-Im Uebertretungsfalle ward mit Strafversetung in ein anderes Kloster gedroht. In dieser Zeit regen Berkehrs mit Rom war es wohl, daß das Hospiz auf dem St. Gotthard entstand. Durch das Thal der Reuß und über den St. Gotthard führte eine der Hauptheerstraßen von Deutschland nach Stalien. Wenn nun die Ciftercienser nach Rom zogen, so hatten sie bei den zahlreichen Ordensflöstern und ibren Ackerhöfen überall natürliche Ordensstationen. Rur die Alpenfette trennte in weitem Zwischenraum die Besitzungen der arauen Mönche in Italien von denen in Deutschland. Aber es fehlte in dieser Gebirgsregion nicht blos an einem Ordensbaufe, sondern überhaupt an wirthlichen Unsiedelungen. Was lag da näher, als daß die Mönche, welche die unwirthlichen Sümpfe und Wälder wohnbar machten, auch auf dem St. Gotthard ein Asyl bauten? Kein Theil des Ordens fühlte das Bedürfniß mehr als der norddeutsche. Hier, wo die Entwiefelung die großartigste war, batte man am bäufigsten Beranlassung, die papstliche Eurie aufzusuchen. Und so übertrug man die Gründung nicht einem süddeutschen oder italienischen Moster, sondern der Abtei Georgenthal in Thüringen.\*)

Benn Innocenz sich darüber beschwerte, daß die Cisterscienser so viele Sachen Weltlicher vor ihn brächten, so hat er auf der andern Seite das Möglichste geleistet, sie mit Beistegung von Nechtsstreitigkeiten zu behelligen. Es ist in jener Zeit fast keine wichtige Sache, bei welcher nicht Cistercienser kraft päpstlichen Auftrags mit betheiligt sind. Ist ihnen die Sache nicht ausschließlich übergeben, so erscheint gewiß neben einem Bischof oder Domherrn auch ein Abt des Cisterciensers

<sup>\*)</sup> Martène et Durand, Nov. thes. anecd. IV, 1396.

ordens. In der Chesache des Herzogs von Böhmen und seiner verstoßenen Gemahlin finden wir zwischen 1199 und 1210 neben dem Erzbischof von Magdeburg und dem Bischof von Havelberg die Aebte von Altcelle, Pforte und Sichem, sowie ben Prior von Altcelle betheiligt. 3m Jahre 1200 werden die Aebte von Sichem und Georgenthal mit der Einführung Alberts von Kevernburg in die Dompropstei zu Magdeburg beauftragt.\*) Abt und Brior zu Altcelle sollen neben dem Erzbischof von Magdeburg 1201 dem Bischof von Meisen zu seinem Zehnten verhelfen und einige Herren, welche bas Bisthum Meißen beunruhigen, zur Ordnung bringen. \*\*) In eben dem Jahre soll der Abt von Marienthal mit dem Dompropst und Dombechanten einen Streit zwischen bem Servatiusstift und dem Wipertikloster in Quedlinburg schlichten. \*\*\*) Von den nächsten Jahren fehlen uns die Briefe des Papstes Innocenz, und daber fehlt uns die Runde von den papftlichen Aufträgen. 1208 find unter andern Prälaten die Aebte von Sichem und Michaelstein zu Schiedsrichtern in der Streitsache des Bisthums Hildesheim mit Gandersheim ernannt. +) 1210 und 1211 finden wir die Aebte von Walkenried, Pforte, Celle und Michaelstein mit Halberstädter und Quedlinburger Sachen beschäftigt. ++) 1210 soll der Abt von Sichem mit dem Decan von Halberstadt die in der Mark beabsichtigte Stiftung einer Collegiatfirche untersuchen. 1211 und 1212 mussen sich die Aebte von Sichem und Michaelstein mit einer Bräbendensache in Magdeburg befassen. +++) Die papstlichen Commissorien wurden in dieser Zeit auch dem Orden zu viel. Das General capitel erflärte es für eine Beläftigung des Ordens, und beschloß 1211, den Papst zu bitten, wenigstens die Prioren, Supprioren und Kellner damit zu verschonen. §)

<sup>\*)</sup> Baluze, Epp. Innocentii III.

<sup>\*\*)</sup> Gersdorf, Cod. Saxoniae I, 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Prov.=Archiv zu Magdeburg.

<sup>†)</sup> Lendfeld, Gandersh., S. 82.

<sup>††)</sup> Prov.=Archiv zu Magdeburg.

<sup>†††)</sup> Epp. Inn. bei Baluze II, 419. 607.

s) Martène et Durand 1. 1. 1310.

Und wirklich in der Folgezeit finden wir während der Regierung des Innocenz nicht nur die genannten Bürdenträger nicht zu solchen Aufträgen im nordöstlichen Deutschland verwendet, sondern selbst die Aebte werden von nun an fast ganz damit verschont.

Unter seinem Nachfolger Honorius III. wurden die Cister= cienser wieder um so mehr beran gezogen. 1216 nahm der Graf Albert von Holstein das Kreuz für Livland, während viele von seinen Dienstmannen um dieselbe Zeit ohne sein Wiffen es für das beilige Land nahmen. Da Albert nun geltend machte, er könne seine Dienstmannen beim Kreuzzuge nicht entbehren, so beauftragte der Papst am 25. Januar 1217 den Bischof von Schleswig und den Abt von Ruhkloster, zu denen er, wie er fagt, besonderes Bertrauen hatte, zehn Mannen des Grafen die Erlaubniß zu geben, anstatt nach dem heiligen Lande nach Livland zu ziehen.\*) 1219 sollen die Aebte von Walkenried, Riddagshausen und Michaelstein einen Zwist auf dem Betersberge bei Halle beilegen. \*\*) 1220 werden dieselben mit der Untersuchung über die Blendung des Abtes in Nienburg an der Saale beauftragt. \*\*\*) Der Abt zu Sittichenbach foll 1222 mit dem von Hillersleben den Bischof von Camin zum Gehorsam gegen den Erzbischof von Magdeburg bringen, ein Auftrag, der 1228 wiederholt wird. †) 1223 ist der Abt von Georgenthal mit Beilegung eines Streits zwischen dem Propst zu Breitungen und dem Geiftlichen zu Salzungen beschäftigt, ebenso berselbe mit dem Abte von Volkerode in Betreff des Klosters Ichtershausen. ++) 1224 sind der Abt und Prior von Walkenried nebst dem Propst von Nordhausen auf dem Petersberge, um dort zu schlichten. †††) 1226 und 1227 entscheidet der Abt Bruning von Buch neben zwei Pralaten

<sup>\*)</sup> Bunge, Urk.=Buch von Livland I, 45.

<sup>\*\*)</sup> Chron. mont. ser. ad 1219 u. 1220.

<sup>\*\*\*)</sup> Walkenr. Urk.=Buch I, 91.

<sup>†)</sup> Bonsen, Hift. Magazin II, 131.

<sup>††)</sup> Rein, Thur. sacra I, 76.

<sup>†††)</sup> Chron. mont. ser. ad 1224 (ed. Eckstein), p. 127.

aus Naumburg und Meißen einen Streit zwischen bem Bischof von Breslau und dem Herzog Heinrich von Schlesien\*).

Nicht sowohl die einzelnen Fälle sind es, welche für die Bedeutung der Eistercienser sprechen, als vielmehr die Regelsmäßigkeit, mit der in dieser Zeit alle wichtigen Aufträge diesem Orden überwiesen wurden. Ein Abt, der ihm zugehörte, galt in den Augen des Papstes von vorn herein als eine zuverslässige Persönlichkeit. Unter diesen Berhältnissen mußte das Generalcapitel zu Citeaux von der größten Bedeutung werden: hier wurde die Parole ausgegeben.

Die Ordensversammlung in Citeaux war gewisser Maßen das große Reichsparlement der Kirche, wohin die einzelnen Provinzen Delegirte in der Person der Cistercienseräbte schiekten. Ohne irgend welche amtlichen Besugnisse für die Kirche zu haben, war es in der Sache eine Art Kirchenversammlung. Wenn Citeaux eine Sache warm besürwortete oder in seine Hand nahm, so war es die Sache der Kirche. Ohne die Beihülfe dieses Ordens wäre in jener Zeit die Aussührung vieler wichtigen sirchlichen Angelegenheiten gradezu unmöglich gewesen.

Um dieser großen Bedeutung des Generalcapitels willen wurde der Besuch zur strengsten Pflicht gemacht. Nicht Krieg, nicht Schuldenlast, kein anderes Hinderniß galt als Entschuldigungsgrund: nur Krankheit. Aber in diesem Falle müssen die Aebte einen Mönch an ihrer Statt schicken. Kur den Aebten jenseit des Meeres und jenseit des Berges Bardo, sowie denen in Ungarn, Polen und Spanien wurde 1184 erslaubt, daß sie sich brieslich durch benachbarte Aebte entschuldigen dursten, eine Bergünstigung, welche vor 1257 auf alle Aebte ausgedehnt wurde. Aber dann waren sie gehalten, im nächsten Jahre unweigerlich zu erscheinen und persönlich um Entschuldigung zu ditten. Selbst wenn ein Abt auf der Reise beraubt wurde, war dies kein Grund, umzukehren. Die Ordensäbte, zu denen er kam, sollten ihm dann aushelsen (vor 1257). Blieb ein Abt ohne Grund und ohne Entschuldigung vom

<sup>\*)</sup> Gersdorf, Codex dipl. Sax. II, 1. 93.

Capitel weg, so durste er vom Ansange desselben seinen Abtsplatz in seiner Kirche so lange nicht einnehmen, bis er in Citeaux erschienen war, und mußte überdies an jedem Freitag bei Wasser und Brod fasten. So wurde 3. B. 1194 viese Strase mehreren Nebten in Deutschland und Sachsen auferlegt. Der Abt von Campen sollte ihnen dies mittheilen. Der Abt von Georgenthal war mehrere Jahre vor 1190 nicht zum Generalcapitel gesommen. Es wird ihm dieselbe Strase zudictirt, dis er nach seinem Mutterkloster Morismund komme. Beim solgenden Generalcapitel soll er dann unweigerlich erscheinen.

Jedoch aber nahm man bei weiten Entfernungen der Klöfter Rückficht. So brauchten die Aebte von Irland, Schottland und Sicilien nur alle vier Jahre zu kommen, die von Norwegen und Livland alle fünf Jahre, die in Sprien alle sieben Sabre, die in Ungarn alle drei Jahre. Es war dies für die Alebte eine sehr bedeutende Reise, und sie würde mit großen Rosten verknüpft gewesen sein, wenn nicht alle Ordensklöster gehalten gewesen wären, in den Abteien sowohl wie auf den Ackerhöfen die Aebte und ihre Begleiter aufzunehmen und zu verpflegen. Wo dies in nachlässiger Weise geschab, da war der Abt dem Generalcapitel dafür verantwortlich und der Laienbruder, der sich dieser Vernachlässigung schuldig gemacht hatte, mußte brei Tage bei Wasser und Brod fasten und wurde im Capitel gezüchtigt. Aber freilich die Aebte follten auch nicht mit zu großem Troß reisen. Die Aebte aus Frankreich und den Kirchenprovinzen von Trier und Köln durften mit vier Pferden und zwei Dienern, die andern aber uur mit böchstens drei Pferden und zwei Dienern kommen. Aber diese Diener waren feine Orbensgenoffen, sondern, wie es scheint, zur Reise angenommene Stallknechte (pueri). Ginen Monch mit sich zu führen, war den Aebten ausdrücklich verboten. Nur die Aebte in Ungarn, Polen, Böhmen und Deutschland durften Laienbrüder mit sich reiten lassen (1217).

Mit dem Gesang: Veni Creator Spiritus, wurde das Capitel begonnen, und in allen Ordensklöstern wurde an dem

Tage die Messe vom heiligen Geist gehalten. Drei Tage lang dauerte das Capitel, dann mußten sich sämmtliche Aebte wieder entsernen. Wenn sie in ihr Kloster zurück kommen, so haben sie am ersten Tage im Capitel die Beschlüsse des Generalscapitels mitzutheilen und mindestens drei Mal im Jahre müssen diese zugleich mit dem Bisitationsbescheide des Baterabts vorgelesen werden. Der Baterabt hat bei der Bisitation darauf zu achten, ob dem Genüge geleistet wird.

Außerdem hatte der Abt von Citeaux noch besondere Besugnisse. Er konnte nach Anhörung der vier ersten Aebte Männer zu Diffinitoren bestellen, welche vom Ordenseiser desfeelt waren (vor 1257). Erhielt ein Abt einen speciellen Auftrag vom Generalcapitel, so hatte er im nächsten Jahre über die Aussührung Bericht zu erstatten.

Vor allen Dingen aber wachte das Generalcapitel in dieser Zeit mit der größten Sorgfalt über die Beobachtung der Drdensregel, strafte ohne Anseben der Berson alle Uebertretungen und bemübte sich auf alle Weise, eine aute Klosterzucht zu erhalten. Der Abt von Loccum, der einen Rovizen vor Ablauf des Probejahres zum Mönch geweiht hatte, und der 1219 nicht persönlich auf dem Generalcapitel war, wird zum Straffasten bei Wasser und Brod an jedem Freitage verurtheilt, bis er in Citeaux persönlich erscheine. Es war also eine Strafreise, die ihm aufgegeben wurde. Der Abt von Altenbergen wurde 1205 angeklagt, daß auf den Ackerhöfen seines Klosters den Lobnarbeitern und Gästen Fleisch gereicht würde. wird dem Abte von Morimund der Auftrag ertheilt, er solle sich nach Bergen begeben, zusehen, ob es sich so verhalte und es dann abstellen. Gleiches wird den Baterabten bei ber Bisitation ihrer Klöster anbefohlen. 1208 wurden von einem Mönch daselbst schändliche und unerhörte Dinge erzählt, die man nicht einmal aussprechen könne. Um dies Aergerniß zu beseitigen, soll er in ein Kloster einer andern Provinz geschickt werden. Dort soll er der letzte im Convent sein und alle Freitage bei Waffer und Brod fasten, bis etwa das Generalcapitel anders beschließe. Der Abt von Marienthal hatte ben

Laienbrüdern auf den Grangien den Weingenuß erlaubt. Dafür wird ibm felbst 1202 ein Jahr lang der Weingenuß entzogen. Nur bei einer Festlichkeit und in Krankheitsfällen soll ibm eine Ausnahme von diesem Berbot gestattet sein. 1205 wird der Abt von Marienthal bestraft, weil er gegen die Ordensregel einen Grafen in der Klosterfirche hat begraben laffen. Er foll fechs Tage in der leichten Schuld fein, und einen Tag bei Waffer und Brod fasten. 3a der Brior, Supprior und Kellner, mit deren Zustimmung dies geschehen sei, sollten sogar in ein anderes Kloster versetzt werden und nur mit Zustimmung des Generalcapitels zurückfehren dürfen. Der Abt aber, der in der Zukunft der Art etwas unternimmt, soll unweigerlich abgesetzt werden. Doch kann damit auch Marienthal in der Pariser Divces gemeint sein. In Michaelstein batte man einen Mönch eines andern Klosters ohne Legitimation aufgenommen. Es ergab sich, daß derselbe ein Bagabond war, der auch Michaelstein bald wieder verließ, um jein Bagabondenleben fortzusetzen, und zwar in der grauen Der Abt wird dafür mit einem Kasttag und drei Tagen leichter Schuld bestraft.

Durch diese strenge Zucht gewann der Orden im Volke außerordentliches Ansehen. "Bon dem Rufe ihrer Heiligkeit", schreibt Jemand, "ist wie von einem Wohlgeruche das ganze Haus der Kirche Jesu Christi erfüllt, und es giebt keine Provinz oder Gegend, wohin dieser gesegnete Weinberg nicht seine Spröflinge ausgebreitet hätte. Es hat der Herr und die heilige Schutpatronin des Ordens, Maria, der sie einmüthig überall auf das ergebenste dienen, ihre Pflanzung nicht blos bis an das Meer, sondern bis über das Meer ausge= debnt, und es bat sich bereits in ihrer Entwickelung erfüllt, was der Herr im Evangelio sagt: sie werden einen hundert= fältigen Lohn in dieser Welt empfangen und in jener bas ewige Leben. Diese Erfolge haben sie besonders dadurch erreicht, daß ihnen der Herr im Anfang ihres Ordens einen erfahrenen Ackersmann, einen klugen und heiligen Mann erweckte, ben der Herr nach seinem Herzen in seinem ganzen Hause

durchaus treu fand, einen fleißigen Arbeiter in seinem Beinberge, welcher der ganzen Familie Gottes aus seinem Schatze Altes und Neues gab, nämlich den heiligen Bernhard von Clairvaux, die kostbarste Perle des religiösen Lebens, die Leuchte des Ordens und den strahlenden Stern am Himmel der Kirche Gottes.

Es hat viele heilige Männer vom Anfang an im Orden gegeben, die mit mancherlei Gnadengaben ausgestattet waren, und die bis auf unser Zeiten unter den andern hervorragen. Sie hätten nach ihrer Neigung es vorgezogen, unter dem Scheffel verborgen zu bleiben, aber sie wurden vom Herrn hervorgezogen und auf den Leuchter gestellt. Die einen waren start in geistlicher Beredtsamkeit und durch die Gabe der Erbanung, die andern zeichneten sich durch Wunderkräfte und die Gabe der Heilungen aus, andere noch hatten den Geist der Weissaung und empfingen göttliche Offenbarungen, andere sprachen durch die Kraft ihrer Enthaltsamkeit und ihres Fastens der menschlichen Natur Hohn, noch andere endlich brachten es in Gebeten, Psalmodien und im Absingen der laudes divinae zu solcher Stärke und zu solcher Innigkeit, daß sie wollten unaufhörlich im Gebet sein\*).

Als in Spanien und Südfrankreich die ketzerischen Secten überhand nehmen, da weiß man in Oftsachsen ihre teuflische Macht nicht besser darzustellen, als dadurch, daß man sich erzählt, selbst einige Cistercienserklöster seien in jenen Gegenden dadurch angesteckt worden\*\*).

Aber auch an beißendem Spott fehlte es dem Orden in dieser Zeit nicht. Dem Walter Mapes, einem Domherrn an verschiedenen Kirchen Englands, sind die Cistercienser die Todseinde, die er mit unablässigem Hohn verfolgte. "Ja", sagte er, "zur Zeit des heiligen Bernhard und der Männer seines Schlages bestand der Orden noch in seiner ursprünglichen

<sup>\*)</sup> Jacobus Vitr. bei Chron. Cist., p. 243—246. Cist. Bist., p. 831.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. I, 238. Annales Reinersbornenses (ed. Wegele), p. 105.

Reinheit; da war die Genußsucht noch nicht eingebrungen. Aber später erkaltete die Liebe; Genußsucht und Selbstsucht sproßten auf und wucherten von Tag zu Tag üppiger. Sie brachten wohl unnüges Gestrüpp hervor, aber keine Früchte. Die Ehre und der Ruhm des Ordens, einst so hoch gehoben, ist zur Schmach geworden; es gilt das Wort: andre Zeiten, andre Sitten."

Er erfennt an, daß die grauen Monche, im Gegensatz zu den schwarzen, nicht blos des Gebets pflegen, sondern arbeiten. "Sie treiben mit eignen Händen Ackerbau aller Art, sind außerbem Baumeister, Schäfer, Handelsleute, machen das Land urbar und find in jedem Werk äußerst thätig. Sie haben Bieh = und Schafhirten nur aus ihrer Mitte, und fie laffen Frauen auch zu den geringsten Diensten, wie zum Melken und ähnlichen nicht zu, sondern laffen diese Dienste durch die Conversen verrichten. Sie sind zu allem alles, darum ist auch die Erde von ihren Besitzungen voll. Aber darin sind die grauen und die schwarzen Mönche sich gleich: wie der Sperber die erschrockene Lerche, jo erkennen sie sofort ihre Beute, die sie rupfen wollen: die adligen Herren nämlich, welche ihr Erbe verschwenden ober in Schulden stecken. Die locken fie an sich, versprechen ihnen, ihren Verlegenheiten abzuhelfen, machen sie zu Brüdern im Capitel und lassen sie am Segen ihrer Gebete Theil nehmen. Wenn es sich darum handelt, ihre Lage zu verbessern, sind die Cistercienser niemals blöde: Hochgestellte bitten sie, Nachbarn belästigen sie, Ueberwundene proscribiren sie; was ihnen Ruten schafft, dem wissen sie den Schein der Tugend abzugewinnen. Wer fie aus Mitleid auf feine Besitzungen beruft, der wird scheinbar ihr Rächster, aber die Nächstenliebe beweisen sie damit, daß sie ihn vertreiben. Sie wissen mancherlei Kniffe, sich zu bereichern, aber ihr Hauptgrundsat ist: "Wir berauben die Alegypter; wir sind Hebräer", als ob sie es allein wären, die der Herr aus der Finfterniß

<sup>\*)</sup> Mapes, The latin poems (ed. Wright, London 1841), p. XXXIII n. XXXV.

führt. Sie machen das Neich Gottes wahrlich sehr eng, wenn außer ihnen alle auf falschem Wege find. Mit jenem Pharifäer sagen sie: wir danken Dir, Gott, daß wir nicht sind wie andere Menschen, aber sie setzen wohlweislich nicht hinzu: wir geben den Zehnten von allem, das wir haben. Sie sprechen: die Erbe ift des Herrn, wir allein find Kinder des Höchsten, und außer uns ist Niemand würdig, sie zu besitzen; von dem Wort find fie fern: Herr, ich bin nicht werth, dein Sohn zu beifen. Unser Gott ift der Gott Abrahams, ihr Gott ift ein ganz neuer. Unser Gott sagt: wer nicht alles verläßt um meinet= willen, der ist mein nicht werth; ihr Gott: wer nicht alles für sich erwirbt, der ist mein nicht werth. Unser Gott spricht: wer zwei Röcke hat, gebe Dem, der keinen hat; ihr Gott: wenn Du nicht zwei Röcke haft, so nimm Dem seinen, der einen hat. Unser Gott preist Den selig, der sich des Dürftigen annimmt, ihr Gott Den, der einen Andern zum Bettler macht. Unfer Gott warnt, daß eure Herzen nicht beschwert werden mit Sorgen der Nahrung und komme dieser Tag schnell über euch', ihr Gott. . daß eure Zehrfäcke nicht beschwert werden mit Sorgen der Rahrung und komme die Armuth wie ein Bilger über euch'. Unser Gott betheuert: Riemand kann Gott dienen und dem Mammon; ihr Gott: Niemand kann Gott bienen ohne Mammon. Ihre Orbensregel schreibt ihnen vor, einsame Orte zu bewohnen; so kommt es, daß sie jeden Ort, an den sie gerufen werden, in furzem menschenleer machen. Auf welche Weise sie Besitzungen erlangen, das macht ihnen wenig Sorge: fie sorgen nur darum, daß sie dieselben behalten. Weil sie feine Pfarrfirchen übernehmen dürfen, so lassen sie Dörfer und die Kirchen eingeben, vertreiben die Pfarrgeiftlichen, verftören die Altäre, und scheuen sich nicht, den Pflug darüber zu ziehen und zu befäen; sie sorgen dafür, daß die Einwohner nie wiederkehren können. Wenn der schlimmste Räuber ein Dorf in Brand steckt, so bleiben ben Einwohnern doch wenig= stens die Felder; wenn dieser Orben ein Dorf überfällt, so läßt er nichts übrig. Sonst werden doch aus bestimmten Gründen nur einzelne ausgewiesen; diese vertreiben alle, selbst

Kranke und Greise. Guter Gott", ruft Walter Mapes aus, "wie können das Deine Kinder sein, die solches an Deinen Töchtern und den Kindern des Lichts thun!"

"Die Cistercienser", fährt er weiter fort, "vertheidigen das Ansehen der römischen Eurie, und sie lassen es sich dort was tosten, um Privilegien für ihre Habsucht zu erlangen. Ich bin jung gewesen und bin alt geworden und habe nie den Armen ein päpstliches Privilegium erlangen, noch seinen Samen eine Bevorzugung gegen das allgemeine Recht erhalten sehen. Denn in Kom gilt der Satz: Bringst Du, Bester, nichts mit, scheere zur Thür Dich hinaus! Den Papst neunen sie den Herrn über alle Kirchen und behaupten, er könne zerstören und bauen; durch seine Autorität seien sie rechtmäßige Bestiger des Randes: sieh diese ratio, wenn anders ratio drin ist!

"Wenn Zemand in ihre Alöster kommt, der große Macht besitzt, oder den sie einzusangen hossen, so nehmen sie ihn mit allem Glanz und aller Zuvorkommenheit auf; ihr Herz ist so erbarmungsvoll, so einfältig, daß man meinen sollte, man hätte Engel, nicht Menschen vor sich. Wenn aber Iemand von gewöhnlichen Menschenkindern ihnen zugelausen kommt, den sie zur Classe der Negypter rechnen, und der blos um Gotteswillen ausgenommen sein will, so haben sie nichts anderes als schöne Worte. Und wenn gar einer nach der Besper kommt, wo er der Ruhe und Stärkung besonders bedarf, dem öffnet sich das Hospiz ganz gewiß nicht mehr. Sie reden von ihrer dürftigen Kleidung, die für die Kälte nicht genüge, von der Speise, die dem Hunger nicht stille, von der erdrückenden Urbeit, und damit wollen sie beweisen, daß sie nicht habgierig sind. Aber Wucherer und Geizige können über dasselbe klagen."\*)

Wir bürfen bei diesen beißenden Schilderungen nicht außer Acht lassen, daß Walter Mapes ein erklärter Feind der Cistercienser war. Mit großem Wohlbehagen deckt er ihre Schwächen auf, und was er an Einzelgebrechen entdeckte, verallgemeinerte er.

<sup>\*)</sup> Gualterii Mapes, De nugis curialium distinctiones quinque (ed. Wright, London 1850), p. 38-57.

Mit Recht wurde er schon von seinem Gegner Bothewald darauf bingewiesen, daß man die Sünden Ginzelner nicht dem Ganzen zur Last legen bürfte. Indef so einseitig er auch ist, er beckt Gebrechen auf, die wirklich im Orden existirten. So ist der Verkehr mit dem papstlichen Hofe gang gewiß richtig geschildert. Ebenso ist es völlig richtig, daß die Eistercienser bei ihren Unlagen vielfach ganze Dörfer verschwinden ließen, wie wir in der folgenden Periode sehen werden, nur nicht in ganz so gewaltsamer Beise, wie Mapes uns glauben machen will. Freilich auch in Nordbeutschland schreckte man vor betrügerischer Fälschung von Urfunden nicht zurück. Grade unter Innocenz und Honorius ist das Kloster Leubus eine wahre Werkstätte von Urfundenfälschungen. Unter den 21 Urfunden, welche Leubus nach den ersten fünfzig Jahren seines Bestebens aufwies. find nicht weniger als elf gefälscht! Zu dem echten Stiftungsbriefe fügten sie noch drei unechte binzu, jeden mit besonderen Rechten, wie sie das echte Original nicht kannte. Wurde ein Recht, eine Besitzung angefochten, ober befürchtete man eine solche Ansechtung, oder wollte man sich ein neues Recht verschaffen, sofort hatte die Klosterkanzlei eine Urkunde mit Zeugen und Siegel, welche untrüglich bewies, daß das Kloster sich in seinem besten Rechte befand. Mit raffinirter Schlaubeit verfuhr man hiebei. Der Name des frühern Bischofs Conrad von Halberstadt, deffen Zuverlässigkeit über allen Zweifel erhaben war, mußte dazu dienen, um einem unechten Diplom den Stempel der Echtheit zu verleihen. Eine andere Urfunde. die man auf den Ramen des Herzogs Heinrich I., des jo freigebigen Bönners der Ciftercienser, ausstellte, fonnte man unmöglich in dieser gefälschten Gestalt bei seinen Lebzeiten präsentiren. Aber man wußte sich zu belfen. Wenn bie papftliche Curie ihren Inhalt bestätigte, so hatte man eine formgerechte echte Urfunde. In der Zeit, wo man die große Kirchenversammlung in Rom vorbereitete, wo die Beschaffung des Geldes für den Kreuzzug an erster Stelle stand und wo für eine anständige Summe viel zu haben war, präsentirte man das Document, und Rom bestätigte es. Nicht lange

darauf verfertigte man eine Urkunde unter dem Namen des Bischofs Laurentius von Breslau, um die Uebertragung von bedeutenden Zehnten an das Kloster zu sichern. Man schlug benfelben Weg ein, ben Wechselbalg burch ein papstliches Siegel legitimiren zu lassen. Aber um allen Gefahren in Rom bei ber Sachkenntniß der päpstlichen Kammer, durch beren Hände Tausende von Urkunden liefen, zu entgehen, wandte sich dies Mal der Abt Günther von Leubus an den Bischof Engelbert von Naumburg. Diesem Manne log er vor, das sei das einzige Document seines Klosters. Er könne dieses werthvolle Schriftstück nicht aus den Händen geben und nach Rom senden. Der Bischof möge daber eine Abschrift derselben beglaubigen. Daffelbe Manöver wurde beim Bischof Heinrich von Meißen wiederholt und an beiden Stellen gelang es. Die Cistercienser standen in zu hohem Ansehen, als daß ihnen die beiden Kirchenfürsten einen Betrug batten zutrauen sollen. Um 9. September 1233 bestätigte Gregor IX. die Urkunden, und 1235 hatte man bereits die Frechheit, damit sein Recht vor dem Nachfolger des Laurentius geltend zu machen. Der Bijchof Thomas erklärte offen, das Document sei ohne Wissen seines Vorgängers und des Domcapitels geschrieben; der Abt vertheidigte seine Echtheit. Inden im Bewuftsein, daß seine Beweismittel auf schwachen Füßen ständen, zog er es vor, einen Bergleich einzugeben. Konnte er das Ganze nicht erhalten, so hatte ihm seine Romreise doch das Halbe eingebracht\*). Man fann diese Handlungsweise bei einem Orden, der den Weg zum Himmel in Erbpacht zu haben Anspruch machte, gar nicht scharf genug verurtheilen. Wir wollen zur Ehre des Ordens annehmen, daß der Abt Güntber nur eine Ausnahme war; aber freilich dieser Mann war der Berather der heiligen Hedwig.

Die religiöse Frömmigkeit des Ordens bestand zunächst in der strengen Beobachtung der Ordensvorschriften, dann aber

<sup>\*)</sup> Grünhagen, Die Zeit der Gründung von Leubus, in der Zeitschrift für schlesische Geschichte V, 193 ff.

äußerte sie sich auch in besondern Cultusformen. So in der Marienverehrung. Maria war die Schutpatronin des gesammten Ordens, wie jedes einzelnen Klosters. Darin lag eben so wie bei den Brämonstratensern eine Borliebe für ihre Berehrung und für ihre Feste. 1157 hat man im Orben vier Marienfeste: Himmelfahrt (15. August), Geburt (8. September), Reinigung (2. Februar) und Verkündigung (25. März). Wenn diese Festtage im Capitel ausgerufen werden, verneigt sich ber gange Convent. Ginem Feste ber unbefleckten Empfängnift trat der beilige Bernbard mit Entschiedenheit entgegen. Die Beichte der Ciftercienser lautete: ich bekenne vor Gott, der seligen Maria und allen Heiligen (1184). Besonders aber seit der Zeit des Bapstes Honorius gewinnt der Cultus weitere Ausgestaltungen nach dieser Seite bin, und vornehmlich wirkte ber Cardinal Conrad von St. Rufin dafür. Auf seine Bitte wurde 1219 und 1220 ein Salve regina an jedem Tage nach der Brim angeordnet. Der Sonnabend ist ihr speciell geweiht. ein Gloria in excelsis foll die Feier dieses Tages erhöhen (1220), und bald tritt der Hymnus: Ave maris stella, hinzu (vor 1296). Selbst wenn ein Heiligentag am Sonnabend zu feiern ift, muß die erste Messe zur Ehre der Maria gefeiert werben. Bei den zu ihrer Chre gelesenen Meffen fann man beim Schmuck bes Altars, in den Gewändern der Priester, in kirchlichen Gefängen und in der Anzündung von Lichtern alles anwenden, was zu ihrer Verehrung beiträgt (1296). Marien - Himmelfahrt findet in allen Klöstern eine Brocession statt (1223). Wie eine Octave dieses Testes schon lange gefeiert wird, so erhält auch das Fest der Geburt 1245 eine Nachfeier am achten Tage, 1294 auch Lichtmeft. Ein Abt, der bedenkliche Aeukerungen über die Maria gethan hat, wird abgesetzt (1238).

Der Cistercienser Cäsarius preist die Maria um 1220 in überschwänglicher Weise also: "Johannes sah in der Offenbarung (Cap. 12) ein Weib mit der Sonne bekleidet, und den Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Dies Weib ist die Jungfrau Maria. Sie leuchtet heller als die

Sonne durch den Glanz der Liebe, sie ist böber als der Mond. d. b. die Welt, durch die Berachtung irdischer Herrlichkeit, sie ist gefrönt mit den Sternen aller Tugenden wie mit einem Diadem von Edelsteinen, und was mehr werth ift als dies alles, sie hat ein göttliches Kind geboren. Sie wird bildlich bezeichnet als die beilige Burg, Behaufung, Heiligthum, Gemach und Stadt Gottes, als die Balme, Ceder, Weinstock, Rose, und mit andern unzähligen edlen Namen. Mir gefällt besonders die Bezeichnung als blübende Ruthe (4 Moj. 17), als der Dornbusch, der brannte und doch grün blieb (2 Mos. 3), als das befeuchtete Well des Gideon (Richt. 6), als der elfenbeinerne und goldene Thron des Salomo (1 Chron. 10), als versiegelte Quelle und als verschlossener Garten. Wie unter allen Creaturen es nichts Heiligeres und nichts Herrlicheres giebt als die Mutter des Schöpfers, so ist auch feine Erscheinung der Heiligen werthvoller, angenehmer und herrlicher als die Erscheinung dieser Heiligen. Ihre Bitten tilgen, wie Jemand sagt, alle Sünden, ihr Name nimmt alles Traurige binweg, ihr Duft übertrifft den der Lilien und ihre Lippen ben Honig an Sußigkeit. Sie ist wohlschmeckender als die Nuß, blendender als Schnee, rosiger als die Rose, leuchtender als der Mond, ja als das Licht der Sonne. Sie ist die Erbalterin des Erdfreises, die Trösterin der Bedrängten, die treue Schützerin Derer, welche ihr dienen. Durch sie werden die Sünder erleuchtet, die Berstockten zum Bekenntniß gebracht, Abtrünnige mit Gott wieder auf wunderbare Weise vereint, Gerechte durch ihre Offenbarungen getröstet. Ihr Name und ber Gedanke an sie beilt Krankbeiten, vertreibt die bosen Beister, löst Bande, verscheucht Furcht, steuert den Versuchungen. Durch fie werben die Kleinmüthigen gestärkt, die Gleichgültigen aufgeweckt, die Vertriebenen zurückgerufen. Die, welche sie lieben, liebt und ehrt sie auch, welche sie verachten, straft und erniedrigt fie. Sie ist ben Sterbenden nahe und führt ihre Seelen zum ewigen Leben\*).

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VII, cap. 1.

Die wunderbaren Bissonen der Maria, die den Ordensgenoffen zu Theil geworden sein sollen, sind unzählig. Wir beben nur einige heraus, die sich an die Klöster des nordöst= lichen Deutschlands knüpfen. In dem Kloster Loccum galt der Rüster als ein guter und ordenseifriger Mann. Dieser trat einst Nachts in die Kirche vor der Matutin und sah die Maria als Batronin der Kirche über dem Altar in großer Herrlichkeit thronen. Diese Erscheinung erfreute ihn sehr und er zog daraus den Schluß, daß sein Dienst der Maria wohl gefalle. Lassen wir es bei Seite, daß derselbe Rüster ein ander Mal auch den Teufel in Gestalt eines ganz schwarzen Menschen auf einer Bahre in der Kirche liegen sah, und daß dieser trot des sich Befreuzigens erst verschwand, als er nahe kam, so hatten auch andre Klosterbrüder in Loccum solche Marienerscheinungen. Ein andrer Mönch sab in einer Nacht, wie die Maria int Chor der psalmfingenden Brüder umberging und das Antlitz jedes einzelnen entblößte. Nur zwei überging sie, und von diesen wurde der eine bald dem Orden abtrünnig, von dem andern wußte man noch nicht, als es dem Cäsarius erzählt wurde von dem Mönche Adam aus Loccum, was aus ibm werden würde. Ein andrer Mönch in demselben Kloster alaubte in einer Nacht, es sei in der Kirche zur Mette geläutet, stand eilig auf und ging in die Kirche. Als er vor das Chor fam, sah er vor demselben einen Kreis von besonders großer Klarbeit, in Gestalt des Regenbogens in der Luft über dem Altare, und erblickte auf demselben den Heiland mit seiner Mutter, und um sie berum eine Menge Heiliger, besonders solcher, deren Reliquien man in der Kirche hatte. Als er nun dort vor dem Chore stand, sagte Maria zu zwei Engeln: "Führt ihn zu mir." Als dies geschehen war, sollte er einen Brief lesen, aber er konnte es nicht. Drauf sagte Maria zu den Engeln: "Setzet ihn auf die Erde; dort foll er niederknieen und den englischen Gruß sagen." Erst beim dritten Male war er im Stande, den Brief zu lesen und verstehen; aber da wurde ihm verboten, es Jemandem zu verrathen.\*)

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VII, cap. 17. 18. 19.

Der Mönch Abam aus Loccum erzählt bem Cafarius folgende Geschichte, die ibm versönlich begegnet sei: "Als Anabe batte ich einen so scropbulösen Kopf, daß meine Mitschüler wegen des Geruchs nicht bei mir sitzen und mit mir lesen wollten. Das erste Gebet, was ich lernte, war der englische Gruff, und das saate ich als kleiner Knabe ziemlich oft ber. 3ch war in ein westfälisches Kloster in den Unterricht gegeben, und wenn ich zur Schule oder zur Matutin ging, mußte ich vor einer Kirche vorbei, welche der Maria geweiht war. Ich hielt mich nicht auf, machte drei Verbeugungen und iprach eben so oft den englischen Gruß. In einer Nacht glaubte ich, es habe schon zur Matutin geläutet, und erschrocken stand ich auf. Als ich an jene Kirche fam, fand ich sie verschlossen, beugte indek wie gewöhnlich drei Mal meine Kniee, und siehe da, als ich mich erhob, war die Thür offen und in der Kirche eine Helle wie am Mittag. Als ich nun staunend eintrat, jah ich vor dem Hauptaltar sieben Frauen in großer Schönbeit, eine in der Mitte, welche die andern überragte, und drei zu jeder Seite. Die in der Mitte rief mich und sagte zu mir: . Liebes Kind, warum bemüht man sich nicht, Deinen Kopf zu beilen?' Ich erwiderte: "Meine Berwandten haben sich alle Mübe gegeben, aber es hat nichts genützt.' Sie fagte nun: "Kennst Du mich?" Ich antwortete: " Rein.", Ich bin", sagte sie, die Mutter Christi und die Schutheilige dieser Kirche. Weil Du jo treu meiner gedenkst, werde ich mich Deiner annehmen. Nimm die Früchte des lignum fusile und lag Dir damit Deinen Ropf drei Mal vor der Messe waschen im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Beistes, und Du wirst gesund werden. Bualeich gebot sie mir, berzu zu treten. Ich kniete vor ihr nieder und sie legte ihre Hand auf mein Haupt und jagte: , Bon jett ab bis zu Deinem Tode wird Dein Kopf nicht wieder weh thun. 3ch that, wie sie befohlen, und siehe da, ich ward gesund."\*)

Ebenso wie die Marienverehrung haben die Cistercienser

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VII, cap. 24.

den Hoftiencultus gevilegt und in das nordöftliche Deutschland eingeführt. Die Lehre von der Transsubstantiation wurde 1215 auf dem Lateranconcil unter Innocenz III. festgesett, aber die Cistercienser waren schon mit praktischen Cultuseinrichtungen vorangegangen. Anfangs des 13. Jahrhunderts befand sich der Cardinal Guido, früher Abt von Citeaux, in Röln, um die Sache des Königs Otto zu stärken. Dort traf er die Einrichtung fraft seiner Legatenwürde, daß bei der Erbebung der Hostie alles Volk in der Kirche beim Klang des am Altar befestigten Glöckleins auf die Kniee falle und in dieser Stellung bis zum Ende der Benediction des Relches verharre. Ebenso sollte, so oft das Sacrament des Altars zu einem Rranken getragen würde, ein Chorschüler mit der Glocke vor dem Priester bergeben und das Bolt auf den Leib des Herrn aufmerksam machen, damit alles Bolt auf den Strafen und in den Häufern demfelben seine Chrfurcht bezeuge\*). Der Cifter= cienserorden bildete das Heer, welches bereitwillig diese Parole seines Ordensbruders von Kloster zu Kloster weiter gab und von da ins Volk dringen ließ. 1210 erhob das Generalcapitel die erste Anordnung zum Beschluß für den ganzen Orden. 1232 fügte man hinzu, die Hostie solle nach der Confecration eine Zeit lang in die Höhe gehalten werden, damit sie gesehen werden könne. Um einer Entweihung vorzubeugen, soll sie in allen Klöstern unter gutem Verschluß gehalten werden (1238). Um der Berehrung der Hostie willen mögen die Aebte, welche es im Stande sind, ein eignes Gefäß anschaffen, in welchem die Hostie sicherer als es im Relche möglich ist, zu den Kranken (im Kloster) getragen werden kann. Die Abendmahlstage für die Mönche und Laienbrüder werden vermehrt, und damit die festgesetzten Rasuren. Folgende drei= zehn Tage werden dazu 1257 und 1258 bestimmt: Weihnachten, Lichtmeß, der erste Märzsonntag, Oftern, ein Sonntag des Oftermonats, Pfingsten, die Bigilien von Johannis, von Marien Magdalenen, von Marien Himmelfahrt und Geburt,

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 353.

von St. Dionysii, von Allerheiligen und am ersten Advent. Es ift auf jeden Monat ein Tag berechnet; nur um des bewealichen Ofterfestes ist noch eine Abendmablszeit eingeschoben. 1293 werden aber vierzehntägige Rasuren eingeführt und jedenfalls eben so oft der Sacramentsgenuß. Die Novizen communiciren am Tage ihres Professes (1318), und am Abendmahlstage erhält kein Mönch eine Strafe (1394). Aber mit dem Eifer für die Verehrung der Hostie tritt auch sehr bald die Relcbentziehung ein. Sie wird vom Generalcapitel 1261 für Monche, die nicht ministriren, für die Laienbrüder und für Nonnen ausgesprochen. Bur Begründung wird Folgendes binzugefügt: "Aus dem Empfang des Blutes Christi, der nach der beiligen Communion stattzufinden pflegt, entstehen große Gefahren und können für die Zukunft noch größere entsteben." Es ist interessant zu beobachten, wie in diesem Beschluß bereits der Empfang der Hostie als volle Communion erscheint und der Genuf des Relches nur wie ein schönes, aber überflüffiges Ornament. Seidene Altarbecken und seidene Meggewänder, die bei der Messe erlaubt werden, fördern zwar nicht die Einfachbeit des Ordens, aber sie manifestiren die wachsende Berebrung der Hostie.

Im engsten Verbande mit dieser Anschauung trat im Orden das Frohnleichnamssest auf. Eine Nonne in Cornelienberg dei Lüttich, Namens Juliane, hatte jene Visson, wonach in dem Kreise der christlichen Feste noch eine Lücke war, die durch eine Feier zu Ehren des Leichnams des Herrn auszusüllen sei. Ein Cistercienserpapst, Urban IV., war es, welcher das Frohnleichnamssest 1264 einsetze. Aber merkwürdiger Weise: wie diese Anordnung im Volke sich nicht verwirklichte, so scheint selbst im Cistercienserorden die Feier damals nicht eingeführt worden zu sein. Erst nachdem diese Anordnung 1311 von Clemens V. erneut war, beschloß 1318 der Cistercienserorden die Einführung der Feier am Donnerstag nach Trinitatis als hohen Festag.

Der Bischof von Livland erzählte, daß er neulich den Herrn Christus mit leiblichen Augen auf dem Altar gesehen

babe\*). Ferner erbielt Cafarius von dem Abt Bernhard von ber Lippe, spätern Bischof in Lipland, folgende Erzählung: Ein Neubekebrter in Livland wohnte einst einer Communion bei. Er meinte, daß er nicht daran Theil nehmen dürfe, batte aber großes Berlangen danach und stand so dem Altar gegenüber. Da wird ihm die Hostie von selbst gebracht. \*\*) Aleidis, die erste Aebtissin eines Ciftercienserklosters in Westfalen, wurde folgender Gnade gewürdigt. So oft fie den Leib des Herrn vom Priefter empfing, fühlte sie nicht festes Brod zwischen den Zähnen, auch nicht Brodgeschmack im Munde, sondern bas Sacrament selbst floß wie eine Honigwabe, ohne daß sie es zu kauen brauchte, durch die Keble in den Magen und erfüllte ihr ganges Innere mit wunderbarer Sufigfeit. 2018 fie ftarb, pries der Abt Florentius von Marienfelde, der ihr geiftlicher Bater und Beichtiger gewesen war, nach ihrem Begräbniß allen, die berzugeströmt waren, diese Gnade. Bon dieser Aleidis erzählte man auch noch Folgendes: Sie war von Natur, oder vielmehr durch ihr strenges Klosterleben, stets bleich und mager. So oft sie aber communicirt hatte, wurde sie so feurig, daß ihr Gesicht eine Tenerfarbe hatte. \*\*\*) 3m Jahre 1253 erzählte man sich folgendes Wunder, das sich in einer Meifinischen Stadt zugetragen haben follte. Ein Briefter geht zu einem Kranken mit dem Leib des Herrn. An dem Wege, ben er geht, weidet ein Efel. Als nun der Briefter vorbeikommt und das Volk die Kniee beugt vor dem Leib des Herrn, da streckt sich auch der Esel zur Erde und verehrt seinen Schöpfer. Und das thut er ebenso, als der Briefter zurückfommt. Als Gewährsmann bafür erscheint an erster Stelle wieder ein Ciftercienser, der Abt von Altcelle, daneben ein Dominicaner aus Freiberg. +) Die Cistercienserklöster waren in jener Zeit der Brennpunkt der phantastischen Berehrung ber Hostie, und die dadurch erregten Ordensgenossen hatten

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. IX, cap. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. IX, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. IX, 40.

<sup>†)</sup> Annales Erford. bei Pertz XVI, 40.

eine göttliche Vision nach der andern, welche die Verwandlung der Hostie in den wahren Leib des Herrn über allen Zweisel erhob.

Nach diesen zwei Richtungen hin, der Marien = und der Hostien-Verehrung, hat sich die Visionssucht der Cistercienser bessonders geäußert; aber nicht ausschließlich. Vielsach waren die Resignien auch Gegenstände der Visionen.

Aus dem Aloster Loccum erzählt der Mönch Abam dem Alosterbruder Cäsarius in Heisterbach eine ganze Reihe solcher Begebenheiten. Der Bischof Dietrich von Livland berichtet: als er einst Nonnen geweiht habe, habe einer von den Mönchen gesehen, wie Maria Magdalena bei den Bittwen, die heilige Margaretha aber bei den Jungfrauen gestanden habe. Sie gingen beide bei den vor dem Altar stehenden Novizinnen umber, führten sie zum Altar und setzten ihnen Aranz und Schleier auf. "Der Mönch", setzt Cäsarius nach der Erzählung des Dietrich hinzu, "war solcher Erscheinung werth, denn er war ein frommer und ordenseisriger Mann."\*)

Besonders wurde die Verehrung der 11000 Jungfrauen gepflegt, und Visionen derselben waren nicht selten. Ihre Religuien waren in vielen Orbensflöstern. Dem Einwurfe, die Gebeine der beiligen Jungfrauen könnten doch unmöglich alle ohne fremde Beimischung sein, da man sie zerstreut in ben Straffen und Barten von Roln gefunden habe, begegnet folgende Wundererzählung. Im Kloster Altenberge befinden sich mehr als 1000 Körper der 11000 Jungfrauen und diese dulden feine falschen Reliquien unter sich. Einst wurden viele Reliquien dorthin gebracht. Die Mönche wuschen sie, wie es Branch war, mit Wein, setzten sie bann auf die Stühle im Capitelsaal, um sie zu trochnen, nachdem sie reine Tücher untergebreitet hatten. Da verbreitete sich in ihrer Nähe ein unerträglicher Geftank. Der Abt Goswin hielt das für Teufels Lift und nahm feierlich eine Teufels= beschwörung vor. Und richtig, faum hatte er seine Worte ge-

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VIII, 80.

endet, jo flog ein großer Pferdeknochen aus der Mitte der Reliquien heraus, und aller üble Geruch verschwand.\*)

Auf Religuien waren alle Cistercienserklöster in bobem Make bedacht, und in Sachsen sowie am Rhein scheint jedes Rloster sich besonders einiger Exemplare von den Gebeinen der 11000 Jungfrauen erfreut zu haben. Als glückliche Inbaber werden wenigstens genannt Altencampen, Altenbergen, Volferode, Pforte. Als der Abt Beter, ein Ciftercienser, von Ferdinand von Castilien 1223 nach Deutschland geschickt wird, erhält er unter anderem Reliquien aus Altencampen und Altenbergen aus dem Schatz der 11000 Jungfrauen. Reinfeld verehrt ihm eine Glasflasche mit dem Del der beiligen Catharina. \*\*) Loccum besaß unter anderem auch einen halben Urm vom beiligen Hieronymus: aber die Mönche hatten selbst Zweifel an seiner Echtheit. 2018 nun die beilige Asceting, eine Nichte des beiligen Bernhard, nach Köln fam, brachte man ihr die Reliquie zur Brüfung. Ascelina fagte: "Wenn biese Reliquie wahrhaft vom Leibe des heiligen Hieronymus ift, so soll sie dieser Frau die Gefundheit geben." Und richtig, die Frau wurde gefund. Somit war der halbe Urm des Hieronymus legitimirt. \*\*\*)

Diese Bissonssucht stand mit der strengen Askese in genauer Berbindung; sie wurden ja als göttliche Belohnungen für die selbssterlengnende Tödtung des Leibes angesehen. Aber bisweilen nahm die Uebertreibung der Askese doch einen bedentslichen Ausgang. Bor 1220 trat der Bogt der Stadt Braunschweig, Namens Balduin, ein Mann von edlem Geschlecht, in den Orden und that in Riddagshausen Profes. Derselbe war in seinem ganzen Probesahr so streng gegen sich, daß selbst sein Abt und der Novizenmeister ihn öfter deshalb tadelten. Als er Mönch geworden war, hatte er einen solchen Eiser, daß ihm die gemeinsamen und gebräuchlichen Ordensübungen nicht genügten, sondern noch viele besondere hinzuthat, die er

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VIII, 88. 89.

<sup>\*\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. IV, 249.

<sup>\*\*\*)</sup> Caesarius Heisterb. VII, 26. 25; VIII, 74.

für sich allein aussührte. Wenn die andern ruhten, arbeitete er; wenn sie schließen, wachte er. Zuletzt zog er sich von den übermäßigen Nachtwachen und Anstrengungen eine Schwäche im Kopfe zu. In einer Nacht ging er, ehe der Convent zur Matutin ausstand, in die Kirche, stieg auf den Novizenchor, that den Glockenstrang um seinen Hals und sprang so herab. Das Gewicht des Körpers setzte die Glocke in Bewegung und auf das Geläut eilte der Küster erschrocken in die Kirche. Aber er erschraf noch mehr, als er den Mönch dort hängen sah. Er eilte hinzu, schnitt den Strick ab und legte den noch Schnappenden aber sast Erdrosselten auf die Erde. Bon dieser Zeit erlangte Balduin den vollen Gebrauch seiner Sinne nie ganz wieder. Er sollte, als Cäsarius dies schrieb, noch leben, aber nur vegetiren. Ob und wann er esse und wann er schlafe, das sei ihm gleichgültig.\*)

Ein ähnliches Beispiel von den Folgen überspannter Askese finden wir in Rloster Michaelstein. Dort lebte ein Mönch. ber maleich Priefter war, ein Mann von großer Gelehrsamkeit. Ms er eines Tages zur Aber ließ, verlor er so sehr alle seine gelehrten Kenntnisse, daß es schien, als habe er sie zugleich mit bem Blut ausgeschüttet. Er kannte von jener Stunde an feinen Buchstaben, verstand auch nicht ein Wort mehr vom Latein und vermochte feine Silbe Latein zu sprechen. Dabei behielt er aber die Kenntniß von allen sonstigen Dingen, die ibn berührt batten. Er flagte ben Berluft seiner Gelehrsamkeit mit Schmerz vielen Leuten. Da rieth ihm einer: " Nach Berlauf eines Jahres laß an demselben Tage und zur selben Stunde wieder zur Aber; vielleicht erlangft Du jo das Bertorne wieder." Er that dies und er erhielt sein früheres Wissen wieder. Dies erzählte der Abt von Michaelstein, als er zum Generalcapitel reifte und durch Hemmenrobe fam, dem Cajarius als eine Wundergeschichte. Wir seben es aber mehr als einen Beweis überspannter Askese an. \*\*)

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. IV, cap. 45.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. X, cap. 4.

In Walkenried lebte ein Mönch, Namens Gerlach, welcher bei der Celebration der Messe die lituraischen Sätze bäufig in Berstreuung und gegen die festgesetzte Ordnung las; so fam es, daß er die Worte, welche beim Sacrament des Leibes Christi besonders sorgsam sollten gesprochen werden, mehrmals wiederholte. Ueber diese seine Zerstreutheit war er einst so unglücklich, daß er zur Sühne berselben sich das oberste Glied vom linken Zeigefinger abschnitt. So verstümmelt war er nach kanonischem Gesetz zu jeder priesterlichen Handlung unfähig geworden. Er ging deßhalb nach Rom, wohl von seinem Abt borthin geschickt, um Dispensation für seine Verstümmelung zu erhalten. Der Papft legte ibm eine Buge auf, erklärte ibn für untauglich zur Verwaltung der Messe, gestattete ihm jedoch. andere priefterliche Handlungen zu verrichten. Das General= capitel faste 1200 folgenden Beschluß: "Der Mönch von St. Maria in Walfalia (Walfenried?), der fich felbst verftummelt hat (incidit), foll in den bereits erlangten Priestergraden nicht ministriren, auch nicht zu höhern Graden geweiht werden, es fei benn auf ausdrücklichen Befehl bes Papftes."\*) Bielleicht betrifft dieser Beschluß benselben Fall.

Von der peinlichen Gewissenhaftigkeit, welche in den Cisterscienserklöstern herrschte, zeugt folgender Zug: Ein Laienbruder aus Einna mußte auf einer im Auftrage des Abtes untersnommenen Sendung über die Elbe setzen, und der Fährmann verlangte von ihm das Fährgeld. Als er ihm sagte, er habe kein Geld zur Hand, verlangte dieser sein Eingulum oder sein Messer als Pfand. Aber der Laienbruder entgegnete: "Das kann ich nicht entbehren", und fügte hinzu: "Ich verspreche Euch mit meinem Orden, daß ich Euch einen halben Denar schießen werde." Dieses Versprechen beruhigte den Fährmann und er ließ ihn gehen. Weil das Versprochene jedoch eine so geringe Sache war, so achtete er es nach seiner Rücksehr für eine Kleinigkeit und schießte ihm nichts. Nicht lange darauf erkrankte

<sup>\*)</sup> Epp. Innoc., Lib. II, ep. 194 bei Baluze I, 461. Martène et Durand, Novus thesaur. anecd. IV, 1295.

Winter, Ciftercienfer.

er, und es schien allen, die zugegen waren, daß er sterben müsse. Er versiel in einen traumartigen Zustand, und da schwebte seiner Seele der Denar, dessen er in der Beichte nicht Erwähnung gethan hatte, vor Augen und wurde so groß, daß er größer als die Welt war. Er konnte um deswillen nicht sterben. Wieder zum Bewußtsein aufgewacht, erzählte er allen zu großer Verwunderung die Erscheinung. Der Abt schiefte daher in aller Sile einen ganzen Denar an den Fährmann, und zu derselben Stunde, wo dieser ihn empfing, starb der Laienbruder. Diese Geschichte, etwas wunderdar ausgeschmückt, erzählte der Abt von Livsand dem Cäsarius und dieser bemerkt dazu: "Ze mehr Ordensleute auf einen größeren Lohn als die Weltleute hossen, um so gewissenhafter müssen sie darauf sehen, daß sie bei ihrem Tode nichts von Erdenstaub mit sich nehmen."\*)

Man muß es dem Orden lassen, daß er in dieser Zeit innerlich und äußerlich als eine von tiefem driftlichen Ernste beseelte Genoffenschaft daftand. Sein Ruf war im Ganzen genommen ein begründeter. Aber der Orden gab auch etwas auf seinen religiösen Ruhm der Welt gegenüber. Sittliche Berftoke follten so bestraft werden, daß sie innerhalb der Rlostermauern blieben (1223). Mönche, welche Ordensgeheim= nisse an Bersonen verriethen, die nicht zum Orden geborten, follten mit den Verschwörern gleich behandelt werden, und auf Conspiration stand die schwerste Strafe (1208). Was aber bem Orben das ausgedehnte Ansehen verschaffte, war nicht sowohl der tadellose Wandel, auch nicht der religiöse Ernst im evangelischen Sinne, sondern vorzugsweise die strenge monchische Uskese, beren Ueberspannung wir an den eben vorgeführten Beispielen gesehen haben. Das war nun einmal ber Sinn jener Zeit: je bizarrer die Formen der Askese, je mehr man ber natürlichen leiblichen Bedürfnisse spottete, um so größer war der Heiligenschein dieser Büßer. Die Auswüchse hat der gesunde Sinn bes Orbens meift fern gehalten; aber eben fo streng bielt er auf genaue Beobachtung der in der Ordens=

<sup>\*)</sup> Caesar. Heisterb., Dial. XI, cap. 35.

regel vorgeschriebenen asketischen Bestimmungen. So tam es, daß der Glaube der Christenheit den Ciftercienserorden mit dem Heilsweg für gleichbedeutend bielt. Es giebt keinen sicherern Weg zur Seligkeit als ben Ciftercienserorden, so müssen die Abgeschiedenen den Lebenden offenbaren, und von keiner Gemeinschaft kommen weniger Menschen in die Hölle als aus diesem Orden\*). Was aber die Geister der Abgeschiedenen den Lebenden sagen, ist eben nichts anderes, als die Weltanschauung der Lebenden selbst. Wollte oder konnte man nicht Cifterciensermonch sein, so war man doch vielkach bestrebt, sich die Gemeinschaft der guten Werke, ein Jahrgedächtnif oder das Begräbniß in einem Kloster bieses Orbens zu sichern. 1203 tritt der Bischof von Verden und sein Capitel mit Walkenried in Brüderschaft\*\*); ebenso 1225 der Bischof von Hildesheim. Biele weltliche Edle, besonders die Grafen von Hobenstein, ftiften bort ein Jahrgedächtniß und finden ihre Grabstätte \*\*\*). Als Graf Heinrich von Stolberg 1231 ins heilige Land geben will, erwirbt er vorber die Brüderschaft in demselben Aloster †). Die Grafen von Eberstein suchen und erhalten die Brüderschaft in guten Werken in Amelungsborn. Bei vielen andern ist es uns unbekannt geblieben, weil die Urkunden in dieser Zeit noch verhältnismäßig spärlich sind. Der Andrang wurde dem Orden selbst zu viel. 1225 beschloß man auf dem Generalcapitel, daß ein Jahrgedächtniß fernerhin nicht so leicht solle zugestanden Indeß für die einzelnen Klöster ist dieser Beschluß ohne Einfluß geblieben. In der folgenden Periode sehen wir diese grade sehr zahlreich auftreten. Mehrfach zogen auch die Eltern mit ins Kloster, wenn ihre Söhne eintraten. Das wird 1210 gemißbilligt, aber viele Aebte weigerten sich, sie zu entlassen; sie beriefen sich jedenfalls darauf, daß sie ja zu den regelrecht aufgenommenen Familiaren gebörten.

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. I, 33.

<sup>\*\*)</sup> Leuchfelb, Walfenried I, 188.

<sup>\*\*\*)</sup> Walf. Urf. I, 168. 233. 390.

<sup>†)</sup> Ibid., p. 136.

um nur einmal ein Eistercienserkloster gesehen zu haben, besehrten Biele Einlaß. Um diesen Andrang abzuhalten, wird 1217 bestimmt, es sollten zwei Mönche an der Pforte sein.

Der Zudrang zu den Cistercienserklöstern war in dieser Zeit außerordentlich. Es wäre thöricht, behaupten zu wollen, daß alle durch einen aufrichtigen Eifer für ihre Heiligung ins Kloster getrieben worden seien; aber es wäre ungerecht, ihnen allen, oder der großen Mehrzahl unlautere Beweggründe unterzulegen. Cafarius von Heisterbach schreibt aus der Erfahrung seiner Zeit beraus Folgendes darüber: "Die Gründe für den Eintritt ins Kloster sind sehr verschiedenartig. Von einigen scheint es, als ob sie allein durch den Ruf und die Eingebung Gottes fämen. Andere werden zum Mönchsleben durch Unstachelung des bosen Geistes getrieben, noch andere kommen aus einem gewissen Leichtfinn. Bon den meisten kann man fagen, daß sie durch den Einfluß anderer das Kloster erwählen; das Wort der Ermahnung, die Kraft der Rede und die Macht bes flösterlichen Beisviels sind von großer Bedeutung. giebt aber auch Unzählige, die treibt Noth vielfacher Art zum Orden, wie Krankheit, Armuth, Gefangenschaft, Reue über eine Schuld, Gefahr des Lebens, Furcht vor der ewigen Söllenstrafe, Verlangen nach dem himmlischen Baterlande." Zur Erläuterung bringt er eine Angahl von Beispielen bei, Die meist aus der Rheingegend genommen sind und zum Theil schon einer früheren Zeit angehören.\*) Und bald darauf schreibt er: "Wir haben es oft gesehen und sehen es noch täglich, daß einst reiche und geehrte Leute, wie Ritter und Bürger, burch ben Drang ber Noth jum Orben fommen. Wenn ihre Sache so liegt, dann wollen fie lieber bem reichen Gott bienen und, setzen wir hinzu, die reichen Ordensgüter genießen, als unter ihren Berwandten und Befannten die Beschämung er= tragen, arm geworben zu sein. Als ein angeschener Mann", fährt Cafarius fort, "mir einst ben Gang erzählt, wie er in das Kloster gekommen sei, fügte er hinzu: , Wenn ich mich in

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. I, cap. 5 sqq.

einer glücklichen Vermögenslage befunden hätte, würde ich niemals in den Orden getreten sein. Ich habe manche gekannt, die weigerten sich, mit ihrem Vater oder ihren Brüdern zugleich Mönch zu werden. Und erst wenn sie Alles verbracht hatten, dann kamen sie, und verhüllten die Nothwendigkeit mit dem Mantel der Devotion, oder vielmehr: sie machten aus der Noth eine Tugend. Dafür brauche ich gar keine einzelnen Beispiele aufzustellen. Man sindet solche vielsach, namentlich unter den Laienbrüdern."\*)

Einzelne Alöster des Eistercienserordens waren so reich, daß ein einziges an jedem Tage 5000 Menschen erhalten konnte, wenn man nämlich zu den Mönchen und Conversen die Landbauern mit den Lohnleuten und die Gäste mit den Armen hinzurechnete\*\*). Walkenried und Pforte waren Abteien mit sehr bedeutendem Reichthum. Georgenthal vermag schon jetzt dem Landgrafen Ludwig von Thüringen aus Geldverlegenheiten zu helsen.

Das Kloster Sittichenbach ward in dieser Zeit der Ruheshasen eines Mannes, der durch seinen Eintritt in den Orden wiederum dem Kloster neuen Glanz verlieh. Der Bischof Conrad von Halberstadt legte 1209 sein Amt nieder und wurde in Sichem Mönch. Andere Cistercienserklöster, wie Michaelstein, lagen ihm näher; aber es war das dort herrschende vortrefsliche Mönchsleben, was ihn nach Sittichenbach zog. Wenn Männer in hohen und kampsesvollen Stellungen ein gut Theil ihrer Kraft aufgezehrt haben, durch viele bittere Erschrungen hindurch gegangen sind, dann kommt leicht die Sehnslucht über sie, für ihren Lebensabend sich an einen stillen Ort der Ruhe zurückzuziehen; sie suchen einen sichern Hasen nach den Stürmen des Lebens. In der evangelischen Kirche wählt man nicht selten die stillen Ansiedlungen der Brüdergemeinde. Die Ruhe und der Frieden, der sich in ihnen ausbreitet, hat

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. I, cap. 28.

<sup>\*\*)</sup> Caesarius Heisterb., Homil. II, 68 bei Strange, Dial. mirac. I, 293.

etwas Lockenbes für das Gemüth. Auch ohne Mauern sind die Herrnhutercolonieen durch den stillen, friedlichen, christlichen Sinn ihrer Bewohner genau das geworden, was die Cisterscienserklöster im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert waren. In Wahrheit sind unsere Brüdergemeinden nichts anders als Alostergemeinschaften im evangelischen Sinne, ecclesiolae in ecclesia. In der Lehre völlig eins mit der Kirche, sondern sie sich durch firchliche und sociale Berfassung ab; ihre Tracht kennzeichnet sie als eine Ordensgenossenssenschaft, und ihr stiller, arbeitsamer, frommer Sinn ist die Frucht eines besonders gepslegten religiösen Ledens. Auch ihre Ansiedlungen liegen wie die der Cistercienser abgesondert von den großen Städten; im Felde haben sie sich angedaut: der Lärm der Welt, dessen möglichst fern gerückt sein.

So geartet also waren die Alöster der granen Brüder im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, und sie haben daher von früh an eine große Anziehungskraft auf die Bischöse ausgeübt. Den Neigen eröffnete der Erzbischof Malachias von Irland, der in Clairvaux Mönch wurde. Ebenso soll der 1153 absgesette Erzbischof Heinrich von Mainz als Laienbruder in ein Cistercienserkloster getreten und dort im selben Jahre gestorben sein\*). Erzbischof Bruno von Köln ging nach seiner Abdankung ins Kloster Altenbergen. 1202 zog sich Bischof Hermann von Münster ins Kloster Marienseld zurück und starb dort am 9. Juni 1203\*\*). Der Erzbischof Estil von Lund wird 1177 Mönch in Clairvaux. Der Bischof Nicolaus von Rostilde starb gleichfalls am 24. September 1249 als Mönch dasselbst\*\*). Wie diese nach einem bewegten Leben die stillen Klostermauern ausgesucht hatten, so auch Conrad.

Conrad war aus dem edlen Geschlecht der Herrn von Arosigk entsprossen. Wie er den geistlichen Stand wählte, so

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. II, 219.

<sup>\*\*)</sup> Hechelmann, Hermann II. von Münster, S. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales Ryenses bei Pert XVI, 401. Henriquez, Menol., p. 324.

traten auch zwei Schwestern ins Kloster ein. Bertradis in Quedlinburg, Gertrud in Gernrode. Nachdem er in das Domstift von Halberstadt eingetreten war, erscheint er von 1179 bis 1189 als Propst von St. Marien und St. Pauli, später als Dompropft, und 1201 wählte ihn das Domcapitel unter Zustimmung des Volfes zum Bischof.\*) Sein Widerstreben gegen die Uebernahme dieses Amtes war kein gemachtes. Denn obwohl hochgebildet, mit hoher Weisheit und Beredsamkeit begabt, mit untadelhafter Charafterreinheit und andern Tugenden geziert, obwohl bei allen Leuten und besonders auch am Hofe bes Königs Philipp in hoben Ehren stebend, fühlte er boch, wie er in seinem Wesen die Beimischung von Stabl und Gifen nicht habe, die zum Regiment der Kirche besonders in dieser Zeit nöthig war. Es zog ihn nach seiner individuellen Neigung vielmehr zur stillen Existenz als zur fampfesvollen Stellung eines Kirchenfürsten, der bei der streitigen Königswahl nothwendig Vartei ergreifen mußte. Und kaum hatte er sein Amt angetreten, so brängten die Berhältnisse auf ihn ein. Er hatte sich nach der Tradition seiner Kirche gegen Otto erklärt: der päpstliche Legat Guido forderte Parteinahme für ihn und brobte mit bem Bann.

In dieser Bedrängniß that er einen Schritt, der mit den Pflichten eines Bischofs wenig übereinstimmte, der aber aus seiner eigenthümlichen Art zu erklären ist: um den peinlichen Berhältnissen zu Haus zu entgehen, nahm er am Palmsonntag 1202 zu Quedlindurg das Kreuz und schloß sich dem Heere an, das sich zu Benedig einschiffte. Obwohl vom päpstlichen Legaten mit dem Bann belegt, nahm er im Kreuzheere und besonders vor Constantinopel eine hohe Stellung ein, und besonders schloß er sich an die vier Cistercienseräbte an, welche vom Papst mit der Seelsorge im Heere betraut waren. Nach der Eroberung Constantinopels begab sich Conrad nach Palästina und dort versieht der slüchtige Bischof Halberstadts längere

<sup>\*)</sup> Niemann, Bisth. Halb., S. 306. Opel (Min guoter klosenaere, Halle 1860) war mir nicht zur Hand.

Zeit das Bischofsamt in Thrus! Auf der Nückreise, die er am 3. April 1204 antrat, berührte er Rom, und dort sprach ihn der Papst vom Bann los, nachdem dies päpstliche Legaten schon vorläusig in Accon gethan hatten.\*) Ein Brief der Kreuzsahrer hatte seine großen Verdienste um die Gewinnung der griechischen Kirche für Rom hervorgehoben. Und er erstangte hier die Huld des Papstes in so hohem Maße, daß dieser ihn am Peterspauls-Tage mit seinem eigenen Meßgewande bekleidete und mit seiner eignen Inful zierte, ja ihm einen Platz unter den Cardinälen anwies und ihn mit dem Friedensstuß und apostolischen Segen entließ. In Halberstadt, wo unterdeß einer seiner Domherren das Regiment geführt hatte, war sein Emspfang ein um so großartigerer, als er eine große Menge Reliquien aus Constantinopel mitbrachte und sie der Domkirche übergab.

Umsonst hatte sich Conrad eine Zeit lang aus seinem Stift entfernt: als er zurückfam, fand er wieder biefelben friegerischen Aufgaben vor. Otto IV. beunruhigte nach wie vor das nahe Bisthum Halberstadt. Seine Neigung zog Conrad aufs Neue zu bem Studium und den Werken der Barmbergigkeit; als Bischof mußte er sich an die Spitze bes Heeres stellen, um sein Land zu schützen. Unter biesem Zwiespalt von Sollen und Wollen, von Pflicht und Neigung bildete fich in ihm der Wunsch, das Cisterciensergewand zu nehmen. Diesem Orden ist er ausgesprochener Magen besonders zugethan. "Benn wir", so sagt er in einer Urfunde für Riddags= hausen von 1208, "auf den Nuten aller Klöster in unserem Sprengel bedacht sein müssen, so erachten wir es doch für billig, vor allen Denen, welche der Ciftercienserregel angehören, unsern Schutz angedeihen zu lassen." Besonders eng wurde er aber dadurch mit dem Orden verbunden, daß seine Mutter Abelheid von Krofigk in Marienthal ihre lette Rubestätte erwählt hatte. Während Conrad nämlich im heiligen Lande war, hatte sie auf ihrem Tobtenbette die Bestimmung getroffen, daß sie dort begraben würde und sich auch ein Jahrgedächtniß

<sup>\*)</sup> Bréquigny et la Porte du Theil, Epp. Innoc. VIII, 108.

burch ein Geschent von sechs Hufen Landes gestiftet. Balb barauf war sie beimgegangen und in Marienthal begraben worden. Als er nach seiner Rückfehr bavon erfuhr, war er damit auf das freudigste einverstanden, daß sie in einem ihm so theuern Kloster ihre lette Rubestätte erwählt hatte. Er begab sich 1207 persönlich nach Marienthal an ihr Grab, bestätigte alles und fügte noch eine Sufe zu feinem Gedächtniß bingu. "Denn", fügt er wieder wie oben bingu, .. den Klöstern der Mutter Gottes Maria und des Cistercienserordens sind wir mit besonderer Vorliebe zugethan."\*) In Dieser Borliebe stiftete er benn auch ein eignes Cistercienser-Nonnenkloster, indem er die Hospitalfirche zu St. Jacob in Halberstadt Nonnen bieses Ordens einräumte. Sein ganzes Herz hatte indeß doch das Kloster Sittichenbach. Als er seine erste Diöcesanspnode am 14. Mai 1202 hielt, da verlieh er dem Kloster Sittichenbach das Recht, daß sich jeder in seiner Diöcese dort begraben lassen könne; benn es sei seine Pflicht als Bischof, mit väterlicher Sorgfalt für die Glieder der Kirche und für ihre Rube und ihren Nuten zu forgen \*\*). In diese Klostergemeinschaft und zum Abt Dietrich zog es ihn auch jett. Er schickte Boten an ben Papst und bat, ihm zu gestatten, daß er nach den Müben des Lebens zu den Freuden des beschaulichen Lebens seine Zuflucht nehmen könne. Aber ber Papst hatte ihn zu sehr schätzen gelernt, als daß er ihm diesen Wunsch sofort erfüllt hätte. Er beauftragte jedoch die Legaten Hugolinus und Leo, sich nach Halberstadt zu begeben, um durch persönliche Anschauung ein Urtheil zu gewinnen, ob der Rücktritt Conrads für das Bisthum zuträglich sei. Diese fanden aber, daß er eine so geeignete, tüchtige und verehrte Persönlichkeit für Halberstadt war, daß sie ihm jede Hoffnung auf Erfüllung seines Wunsches auch für die Zukunft nahmen. Conrad bat mit Thränen und fußfällig, man möge ihm das Amt abnehmen; jene beharrten bei ihrer Ansicht.

Diesen Versuch hatte Conrad etwa 1207 gemacht. 1208 wurde König Philipp ermordet, und nun siel Otto aufs Neue

<sup>\*)</sup> Ungebruckte Urfunden in Magdeburg und Wolfenbüttel.

<sup>\*\*)</sup> Thuringia sacra, p. 735.

in das Stift Halberstadt ein und Conrad mußte ihn anerfennen, weil er sich von allen Seiten hülflos und verlaffen sah. Dies und eine gehässige Weiterung, welche er mit ber Aebtissin von Quedlinburg wegen Leistungen an das Bisthum batte, verbitterte ibm sein Regiment vielfach. Bei seiner tiefinnerlichen und streng gewissenhaften Natur, die auch in kleinen Dingen fast peinlich ängstlich war\*), nagten solche Unannehmlichkeiten tief an bem Innersten seiner Seele, und stärker als je kehrte die Sehnsucht wieder, ins Kloster zu geben. Und weil er die Erlaubnif des Papstes nicht erhalten konnte, so verließ er jett eigenwillig, ja fast heimlich sein Bischofsamt. Nur einigen von den Domberren theilte er vorber seinen Entschluß mit, begab sich dann Ende 1208 nach Sittichenbach, legte dort seine bischöfliche Würde nieder und nahm die Mönchs= kutte. Bon hier aus benachrichtigte er das Domcapitel von dem Geschehenen, entband die Geistlichen und die Laien von der Pflicht des Gehorsams und forderte sie auf, einen neuen Bischof zu wählen.

Das war ein durch und durch ungesetzliches Verfahren. Es würde unrichtig sein, wenn man es aus Mangel an Achtung gegen die firchliche Ordnung entsprungen ansehen wollte. Dazu war Conrad zu gewissenhaft. Nein er wußte sich gebunden durch das Wort: "Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen." Für ihn war nach seiner Gemüthsrichtung das Wort des Herrn: "Martha, Martha, Eins ist noth! Maria hat das gute Theil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden", eine göttliche Aufsorderung, sich der stillen Contemplation zu widmen. Ohne Zweisel hat er sich so in seine wollständige Täuschung. Er hatte seinem geheimen Wunsche Jahre lang nachzehangen; nun war er eine Macht geworden, der er nicht mehr widerstehen konnte. An die Stelle der Pflicht setze er zuletzt seine subsective Neigung, und die Rechtsertigung mit

<sup>\*)</sup> Lgs. die Briefe Innocenz' III. bei Bréquigny, Epp. Inn. II, 743 u. 901.

dem Wort des Herrn war eine zwar subjectiv wahre, objectiv aber völlig verkehrte.

Natürlich war der Papst böchst ungehalten, als er von bem eigenmächtigen Schritte Conrads erfuhr, und er durfte ihn nicht ungeahndet laffen. Zwar in sein Umt zurücknöthigen wollte er ihn nicht; benn bessen habe er sich durch sein uns treues Verlassen selbst unwürdig gemacht. Aber er suspendirte sowohl ihn als den Abt von Sittichenbach, der ihn aufgenommen hatte, von den priesterlichen Verrichtungen und citirte beide nach Rom. Dort leate er beiden eine entsprechende Buke auf und gestattete zulett sogar bem Conrad die weitere Ausübung bischöflicher Functionen. Innocenz wußte, was er an ihm hatte; er wollte ihn darum für die Kirche nicht ganz unbenutt laffen \*\*). Wenngleich Dietrich seiner Abtswürde entfett wurde, fo litt Sichem boch keinen Schaben. In Florentius erhielt es einen eben so tüchtigen Nachfolger, ber im Umgang mit zwei so bedeutenden Männern, wie Conrad und Dietrich, innerlich wachsen mußte.

Conrad konnte nun allerdings mehr seiner Neigung für das beschausiche Leben und der Beschäftigung mit den Wissenschaften leben. Und er hat dies gethan. Mehrere Schriften, besonders Briefe, sollen das Ergebniß seiner wissenschaftlichen Bestrebungen gewesen sein.

Allein wenn Conrad meinte, nun ganz mit weltlichen Händeln verschont zu bleiben, so irrte er sich. Nicht umsonst hatte ihm Innocenz die Befugniß bischöflicher Amtsverrichtung zurückgegeben. Er sah ihn als einen zur Disposition gestellten Bischof an, der in allen vorkommenden Fällen wieder activ eintreten müsse. Aufträge des Papstes, Bitten benachbarter Stifter um seinen Rath und seine Bermittlung, eigne Sorge um das Beste der Kirche lassen den Bischof Conrad, Mönch in Sichem, noch oft bei wichtigen Verhandlungen erscheinen. Seine Bischofswürde, sein einfaches Mönchsgewand und das

<sup>\*)</sup> Lgl. Bréquigny, Epp. Inn. II, 872 n. 901.

<sup>\*\*)</sup> Chronicon Halberstadense (ed. Schatz), p. 70-80.

Anseben des Cistercienserordens vereinigten sich. um seinem Rathe und seiner Person ein solches Gewicht zu geben, wie es im nordöftlichen Deutschland damals wenige Geiftliche besaffen. Unter dem 30. April 1211 giebt Innocenz ihm und dem Abt von Sichem den Auftrag, in den Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof von Gnesen und dem Herzog Wladislaus von Volen zu vermitteln\*). 1212 bemübt er sich, eine tiefgreifende Uneiniakeit zwischen dem Propst auf dem Betersberge bei Halle und seinem Convent beizulegen \*\*). In eben dem Jahre ift er auch Zeuge in einer Urfunde für Kloster Neuwerk bei Halle \*\*\*). 1213 bekam er mit dem frühern Abte Dietrich vom Bapit ben Auftrag, das Kreuz für das beilige Land predigen zu lassen. Diesen Auftrag erachtete er nicht mit dem Jahre 1215 erloschen, sondern als nach dem Tode des Papstes Innocenz die andern Areuzprediger zu erlahmen anfingen, waren es der Bischof Conrad, Conrad von Marburg und einige andre noch allein, welche die Kreuzpredigt fortsetzen, und noch 1217 bezeichnet er sich als Legaten des heiligen Kreuzes †). Um 12. Juni 1213 bevollmächtigt ihn der Papst, mit dem Abt von Sichem und dem Propst von Hildeburgerobe, die Beschwerden eines Canonicus in Fritzlar über die Entziehung einer Präbende zu untersuchen ++). Auch in Schlefien ift er 1213 oder nicht lange vorher beschäftigt; er tritt dort bei bem Bischof von Breslau für das Kloster Leubus ein +++). 1214 ist er in Eger beim Raiser Friedrich II. gegenwärtig, als diefer eine Urfunde für das Ciftercienserklofter Waldsaffen ausstellts). Daneben prediat er in seiner Eigenschaft als Rreuz-

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 532. Baluze, Epp. Inn., lib. 14, ep. 44.

<sup>\*\*)</sup> Chron. montis ser. ad 1212.

<sup>\*\*\*)</sup> Ludewig, Rell. manuscr. V, 25.

<sup>†)</sup> Niemann, Geschichte Halberstadts, S. 321. Abbas Urspergensis "Sanctae Crucis legatus".

<sup>††)</sup> Baluze, Epp. Innoc. II, 782.

<sup>†††)</sup> Bufching, Die Urfunden von Leubus, S. 49. 65. Urfunde Rr. 12 ift unecht.

<sup>§)</sup> Manrique, Ann. Cist. IV, 222.

zugsprediger. Aus einer Bemerkung zu diesem Jahre seben wir dies. In der Hallischen Marktfirche hatte nämlich ein Briefter ein Crucifix zu einem wunderthätigen zu stempeln gewußt, und Conrad, nicht frei von jenem Unfug des Wunder= glaubens, der besonders auch in den Cistercienserklöftern gepflegt wurde, legte in seinen Bredigten öffentlich Zeugniß für die Wahrheit der Thatsachen ab \*). Um 11. October 1215 weißte er die Capelle St. Augustini auf dem Petersberge, und furz darauf wird durch seinen Einfluß Eckhard zum Bischof von Merseburg gewählt\*\*). 1216 erscheint er als Freund und Berather der minderjährigen edlen Herren von Querfurt in einer Urkunde des Burggrafen Hermann von Magdeburg \*\*\*). Um 1216 gerieth der Herzog Heinrich von Schlesien mit dem Bischof von Breslau in Streit wegen des Zehnten ber beutschen Colonisten. Bur Beseitigung besselben einigen fich beide Theile dabin, fich dem Ausspruch eines Schiedsrichters zu unterwerfen, und man wählt dazu den ehrwürdigen Bischof Conrad, der ihnen als ein umsichtiger und gewissenhafter Mann bekannt ift. Seinen Bemühungen gelingt es bald, ein gütliches Uebereinkommen zur Zufriedenheit beider Theile zu treffen. †) Als im Jahre 1217 der Bischof Engelhard von Naumburg sich einem Kreuzzuge nach dem beiligen Lande anschloß, übertrug er seine Stellvertretung dem Bischof Conrad. In dieser Eigenschaft hielt berselbe am 9. October 1217 eine Diöcesanspnobe im Dom zu Naumburg ab, wobei er die Stiftung des Ciftercienser = Nonnenkloster 8 zu Gisenberg bestätigte. Noch in dem= selben Monat begab er sich nach Kloster Lausnitz, um die 1212 abgebrannte und neu aufgebaute Klosterkirche zu weihen. Am 8. November 1217 war er auf einem Hoftage des Raisers in Altenburg. 1218 bestätigt er die Stiftung bes Hospitals zu Beuditz. Ob wohl Conrads Einfluß darin zu erkennen ist,

<sup>\*)</sup> Chron. montis ser. ad 1214 fin.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. ad 1215.

<sup>\*\*\*)</sup> Ludewig, Rell. man. V, 104.

t) Theiner, Monum. Poloniae I, 3.

daß die Stifterin dieses Hospital bald darauf in ein Cistercienser-Nonnenkloster umwandelte? Im Friibiahr 1218 fehrte Engelhard zurud, und damit war Courads Amtsthätigkeit bier zu Ende\*). Im Laufe biefes Jahres muß bann Conrad am Rhein gewesen sein, benn ber Monch Casarius erzählt eine Beschichte, die er ein Jahr vorber aus seinem Munde vernommen hatte \*\*). 1219 wahrte er in einem zu Erfurt geschlossenen Vergleich die Rechte der Cifterciensernonnen zu Frankenbausen \*\*\*). Im selbigen Jahre bat der Markgraf Dietrich als Schirmberr des Klosters Betersberg den Bischof, er möge sich dorthin bemüben, um die zu groben Thätlichkeiten ausartenden Zwistigkeiten zwischen den Chorherren beizulegen. Allein als er am 31. Juli bort ankam, fand er die Gemüther aufs bechste erregt, und sein Mitgehülfe, der Bischof Echard von Merseburg, blieb aus. Er mußte daher unverrichteter Sache wieder weagehen. +)

Ebenso erhält er 1220 nebst den Bischöfen von Naumburg und Merseburg vom Papst den Auftrag, die Niedersreißung der Assendagsen von Bapst den Auftrag, die Niedersreißung der Assendagsen von den Auch in einer Sache des Querfurter Ohnastenhauses ist er in demselben Jahre thätig ††). 1221 entbindet Honorius ihn von einem päpstlichen Commissorium, das ihm einst als Bischof von Halberstadt zu Theil geworden war, weil "Conrad die Ruhe des Mönchslebens in Sittichenbach erwählt habe "§).

Dagegen werden ihm noch furz vor seinem Tode mehrere Aufträge zu Theil. 1224 soll er in Gemeinschaft mit den Aebten von Walkenried und Sichem die Beschuldigungen gegen eine Aebtissin untersuchen, welche ihr Kloster besestigt habe und

<sup>\*)</sup> Lepfius, Bischie Naumburgs, S. 66. Schultes, Direct. diplom. II, 522. 523. 531.

<sup>\*\*)</sup> Caesar. Heisterb., Dial. mir. II, 5 (fdrieb 1219ff).

<sup>\*\*\*)</sup> Müldener, Nonnenkloster Frankenhausen, S. 147.

<sup>†)</sup> Chron. montis ser. ad 1219 (ed. Eckstein), p. 115 u. 117. ††) Niemann, S. 322.

<sup>†††)</sup> Schultes, Dir. dipl. II, 550.

<sup>§)</sup> Manrique, Ann. Cist. IV, 207.

mit geächteten Räubern in der Umgegend raube und von den Gefangenen Geldjummen erpresse. Es ist die Aebtissin von Quedlindurg gemeint.\*) Ebenso soll er um diese Zeit in Gemeinschaft mit dem Bischof von Merseburg und dem Propst von Kloster Neuwerf bei Halle eine Streitsache zwischen dem Bischof von Meißen und den deutschen Ordensbrüdern über Porstendorf beilegen\*\*). In der ersten Hälfe des Jahres 1225 erscheint er noch einmal als der alte Freund und Berather der unterdeß herangewachsenen Herren von Quersurt\*\*\*).

Ja selbst mit einer Krenzzugspredigt betraute Honorius den Greis noch einmal. Als aus Norddeutschland geklagt wurde, daß hier die Kreuzpredigt gar keine Beachtung sinde, und man die Schuld davon auf die Persönlichkeit der Kreuzprediger, die aus den niedrigsten Ständen seien, schob, da forderte der Papst 1224 oder 1225 Conrad zur Uebernahme dieses Amtes auf †). An Ansehen sehste es dieser Persönlichkeit nicht, aber an Ersolg würde es ihr doch gesehlt haben. Glückslicher Beise ist wohl Conrad diese traurige Ersahrung erspart geblieben. Der Tod war barmherziger als der Papst: er erlöste ihn am 21. Juni 1225 ††).

Mit Conrad erlosch das glänzendste Licht des Ordens in Deutschland zu jener Zeit, und besonders die norddeutschen Eistercienser verloren sehr viel an ihm. Welch einen Eindruck seine Eintritt in den Orden allenthalben auf die Ordenssenossen machte, davon dürsen wir einen Beleg in einer von Säsarius erzählten Geschichte erblicken. In Altencampen lebte ein Converse, dem der Teufel vorspiegelte, daß er Bischof von Halberstadt werden würde. Es mag dies die Hallucination eines halbverrückten Menschen gewesen sein; aber auch in den wirren Gedanken eines Verrückten spiegelt sich noch immer ein

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. IV, 483 — fälfchlich zu 1234. Cfr. Chron. mont. ser. (ed. Eckstein), p. 153.

<sup>\*\*)</sup> Codex Saxoniae II, I, 92. Wolff, Chronif von Pforte II, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Ludewig, Rell. man. V, 119.

<sup>†)</sup> Manrique, Ann. Cist, IV, 503 - falschlich zu 1235.

<sup>††)</sup> Chron. mont. ser. (ed. Eckstein), p. 172.

Stück wahrer Wirklichkeit ab. Es wird viel von dem Schritt des gelehrten Bischofs in den Ordensklöstern die Rede gewesen sein; man war eben stolz darauf. Und da hat sich in dem Hirn dieses wirren Kopfes der Gedanke gebildet: Wenn ein Bischof von Halberstadt ein einfacher Mönch wird, warum soll nicht auch ein schlichter Laienbruder Bischof von Halberstadt werden können?\*)

Die freundlichen Beziehungen, welche den Dom zu Halberstadt mit Sichem in der Person Conrads verknüpft hatten, blieben auch nach seinem Tode. Es ist wohl nichts als eine dankbare Erinnerung an den verehrten Bischof, wenn das Domcapitel von Halberstadt 1228 mit dem Kloster Sittichendach Brüderschaft in guten Werken schließt. Das Kloster erwidert dies mit der Versicherung, es geschehe dies seinerseits nicht um eines vergänglichen Vortheils willen, sondern um Gottes willen mache es das Domcapitel aller guten Werke theilhaftig. Die Mönche bitten, das hochwürdige Capitel möge sie, die dürftigen und vor der Welt verachteten Leute, als Brüder nicht verschmähen. Wenn ein Domherr stirbt, soll jeder Priester in Sichem drei Seelenmessen lesen und die Mönche geringeren Grades, sowie die Laienbrüder jeder den ganzen Psalter hersagen.\*\*)

Hür einen Bijchof so ganz anderer Art wurde das Aloster Loccum der Ruhehafen. Bischof Waldemar von Schleswig war der Sohn König Kanuts und Erbe eines großen Vermögens. Als solcher verwickelte er sich in einen Kampf gegen seine Bettern, den König Kanut von Dänemark und dessen Bruder, den Herzog Waldemar von Schleswig. Seine Gegner beschuldigen ihn der ärgsten Dinge. Er sei im doppelten Shebruch gezeugt und habe nach dem Empfang der Priesterweihe selbst Kinder gezeugt. Als Bischof habe er sein Priesterkleid abgelegt und den Königstitel usurpirt. Majestätsbeleidigung, Apostasie, Shebruch, Meineid, Verschleuderung von Kirchen-

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. V, 16.

<sup>\*\*)</sup> Ungebruckte Urk. im Prov.=Archiv zu Magbeburg.

gütern, Berschwörung werden ihm vom König von Dänemark in einem Athem vorgeworfen. \*) Parteileidenschaft wird hierin übertrieben haben; aber ganz rein war der Bischof wohl nicht. Nach des Erzbischofs Hartwig Tode 1208 wählte ihn nun das Capitel von Bremen zum Erzbischof gegen den Einspruch des Hamburger Capitels. Und als ihn der Papst nicht gleich bestätigte, so ging er eigenmächtig, unterstütt von König Bbilipv. nach Bremen. Nun erfolgte die papstliche Excommunication wegen Ungehorsams. Darum fümmert sich Walbemar nicht, fondern übt ohne Anstand die bischöflichen Kunctionen aus. Er, ber "Abtrünnige, Empörer und Berftockte", wird nun aufgefordert, binnen Monatsfrist in Rom zu erscheinen und Abbitte zu thun. Er kommt nicht. Da wird die Absetzung ausgesprochen und der große Bann über ihn verhängt. Ueberall. wo er weilt, sollen alle gottesdienstlichen Verrichtungen unterbleiben. Nach Philipps Tode suchte Waldemar persönlich die Gnade des Papstes, doch blieb die Sache unentschieden, und er hält sich in Bremen bis 1217 auf, wo er vertrieben wird.\*) Run scheint er ziellos umber geirrt zu sein, ohne zunächst die Lösung vom Banne zu suchen. Erst eine Krankheit, die mit bem Tode endigen zu wollen schien, trieb ibn zur Berjöhnung mit der Kirche. "Denn der, welcher die Berge berührt und sie rauchen, hat auch", um mit den Worten des Papstes Honorius III. zu reden, "seine Herzenshärtigkeit gebrochen und durch die Noth der Krankheit, die erst kommen mußte, ihn von der langen Verblendung seines Sinnes geheilt." Es war der Abt von Loccum, der ihn vom Banne lossprach, weil er ihn in Todesnöthen glaubte. Und in dieser Krankbeit ließ er sich auch das Cisterciensergewand anlegen, um, so dürfen wir hinzuseten, sicher selig sterben zu können. Er genas aber wieder. Der Abt von Loccum berichtete nun über den Vorfall

14

<sup>\*)</sup> Arnold von Lübeck VI, 18. Epp. Innoc. X, 209 bei Baluze II, 26.

<sup>\*\*)</sup> Epp. Innoc. XI, 173; XII, 63. Arnold von Lübect VII, 12 u. 21. Ann. Stadenses bei Pertz XVI, 352—356.

an den Bischof von Minden und schieste Waldemar mit einem Schreiben nach Kom. Honorius erklärte die Lossprechung vom Banne auf Waldemars dringende Bitten und mit Rücksicht auf den Orden, in den er getreten war, für gültig. Zugleich sandte er den Waldemar mit einem vom 24. September 1221 datirten Schreiben an die Generaläbte von Citeaux und Morimund und bat sie, ihn in eins der Ordensklöster aufzunehmen, das er wählen würde, und ihn mit aufrichtiger Liebe zu behandeln. Nur priesterliche Verrichtungen sollten ihm untersagt sein, dis er etwa sich die Erlaubniß dazu beim päpstlichen Stuhl wieder verdiene. Waldemar wählte Loccum und blieb dort als ein einfacher Mönch, dis er im Jahre 1236 starb.\*)

In ganz ähnlicher Weise suchte der Bischof Vincentius von Cracau ein Ciftercienferklofter auf. Bincentius mit bem Beinamen Kadlublo wurde 1208 Bischof von Cracau und als solcher zeichnete er sich durch Glaubenseifer und wissenschaftliche Tüchtigkeit aus. Solche Naturen mit wissenschaftlichem Zuge neigen vielfach zu einem gelehrten Stillleben und zur Einfamkeit, haben baber einen Widerwillen gegen bie Störungen einer amtlichen Thätigkeit. Etwas dieser Art mag auch bei Vincenz der Fall gewesen sein. Wir wissen nicht, ob er seine Chronik von Polen, die ihm einen bedeutenden Namen ver= schaffte, als Bischof geschrieben bat; aber gewiß ist es, daß der wissenschaftliche Zug ihn alle Zeit beherrscht hat. Ge= zogen von dieser Reigung zum beschaulichen Stillleben, legte er 1218 seine bischöfliche Würde nieder und wurde Mönch in der Ciftercienserabtei Andreow, Klein Morimund genannt. Dort starb er am 8. März 1223 und wurde auch dort begraben. \*\*)

Sein Beispiel scheint auch für seinen Nachfolger Ivo eine Beranlassung gewesen zu sein, es ihm nach zu thun. Ivo hatte eine besondere Vorliebe für Klosterstiftungen. In den

<sup>\*)</sup> Ann. Ryenses bei Pertz XVI, 405. Manrique, Ann. Cist. IV, 196 ad 1221. Sartorius, Cist. Bist., p. 423. Calenberger Urf.-Buch III, 40.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Cracov. et Polonorum bei Pertz XIX, 595 n. 631.

Jahren 1221—1223 entstanden unter seinen Sänden drei Klöster in und um Cracau. So vermittelte er die Rieberlassung ber Predigermonche in der Stadt und eben so begründete er 1222 das Cistercienserkloster Racich bei Slomniki.\*) Unter dieser Beschäftigung mit flösterlichen Angelegenheiten that er selbst das Gelübde des Mönchslebens und befräftigte es mit einem Eide. Dann wandte er sich vor dem 9. April 1222 nach Rom und bat um Entlassung aus dem Bischofsamte. Honorius war ber Ansicht, daß seine Abdankung für das Bisthum sehr fühlbar sein werde, da ihm allgemein das Zeugniß gegeben wurde, daß er seine Diöcese nicht ohne Segen perwaltet habe. Nur nothgedrungen und um ihm die Rube nicht vorzuenthalten, willigte er darein mit dem Vorbehalt, daß er bischöfliche Handlungen auch noch später verrichten könne. Zu= gleich beauftragte er ben Bischof und Scholasticus von Breslau. sowie den Abt von Leubus, seine Abdankung, wenn sie anders eine freiwillige sei, entgegen zu nehmen, ihm einen angemessenen Theil der Einkünfte des Bisthums anzuweisen und das Eracauer Domcapitel zur Wahl eines neuen Bischofs anzuhalten. Allein obwohl Ivo das Mönchskleid annahm, jo kam er doch zu einem Eintritt ins Aloster nicht. Jene Commissarien so= wohl, wie das Domcapitel zu Cracau baten auf das dringendste, die Abdankung Ivo's nicht anzunehmen, da ihn das Bisthum unter den obwaltenden Zeitverhältnissen durchaus nöthig habe. Der Papst erklärte baber, daß seinem Gelübde durch bie Unnahme des Mönchskleides Genüge geschehen sei, von der Ber= waltung des Bisthums könne er aber nicht entbunden werden. "Rabel", schreibt er, und er meint damit nach dem beliebten Sprachgebrauch die stille Contemplation des Mönchslebens, "ift ja freilich schön, aber im Bergleich zu der häklichen Lea wird sie unfruchtbar genannt. Du kannst ja auch als Bischof im Studium und in der Contemplation des Umgangs mit der schönen Rabel pflegen, und kannst boch bann wieder burch Predigt und geiftliche Wirksamkeit von Lea geiftliche Kinder

<sup>\*)</sup> Ann. capituli Cracov. bei Pertz XIX, 595.

zeugen. Auch Sacob kehrte ja, wie erzählt wird, von der Rahel zur Lea zurück, und Moses war zeitweis verborgen in der Stiftshütte, dann aber ging er wieder heraus und trat vor das Bolk."\*)

Den Bischöfen thaten es bie andern Prälaten nach. Bor 1217 verließ der Decan Friedrich in Hersfeld dieses Kloster und ging nach Georgenthal: dort wurde er in der Folgezeit Abt. \*\*) Um 1229 finden wir in Georgenthal einen Mann Namens Arnold als Mönch, der früher Propst zu Neuwerf, wahrscheinlich in Erfurt, gewesen war. \*\*\*) Um die Zeit des Balmsonntags 1230 trat der Cantor am Dom zu Erfurt, Gifelbert, in das genannte Kloster ebenfalls als Mönch ein. +) Der Propst Siegfried vom Benedictiner = Nonnenkloster St. Walpurgis bei Arnstadt legte um 1213 biese seine Würde nieder und wurde Mönch in dem Benedictinerkloster Reinbardsbrunn. Ein Mann. Gott und Menschen angenehm, ein wahrhaft erwählter Diener Gottes, will er hochbetagt in Reinhardsbrunn seine Rubestätte finden. Er thut es im Gebetseifer, im Studium ber beiligen Schrift, in der mönchischen Enthaltsamkeit Allen zuvor. Allein er muß doch im Benedictinerfloster sein volles Genüge nicht gefunden haben; der Sinn war ihm jedenfalls nicht ernst genug. Ohne aus der Klosterbrüderschaft auszutreten, beschloß er baber, eine Einfiedelei zu beziehen, und als Stätte bazu wählte er ben früher von ben Georgenthaler Mönchen bewohnten, jetzt verlassenen St. Georgenberg. Dorthin wurden ihm von Reinhardsbrunn aus von Zeit zu Zeit die nöthigen Lebensmittel gebracht. Aber auch die Mönche von Georgenthal nahmen fich seiner in jeder Beise an, und vielleicht war diese Berührung mit den Cisterciensern grade seine Hauptabsicht und sein bester Genuß. Ohne mit den Benedictinern äußerlich gebrochen zu haben, wohnte er auf

<sup>\*)</sup> Theiner, Monum. Poloniae I, 13. 14.

<sup>\*\*)</sup> Schultes, Dir. dipl. II, 530.

<sup>\*\*\*)</sup> Schöttgen, Dipl. I, 759.

<sup>†)</sup> Ann. Erfordenses bei Pertz XVI, 27.

Cistercienserboden und batte er Cisterciensergemeinschaft. 218 er daher am 1. Februar 1215 starb, fand sich sowohl der Convent von Reinhardsbrunn wie der von Georgenthal ein und jeder erhob den Auspruch des Eigenthumsrechtes an den Leichnam des Einsiedlers mit dem Heiligenruf. Reinhardsbrunn hatte äußerlich die bestbegründeten Ansprücke und erhielt daber auch den Leichnam. Aber die Mönche von Georgenthal gehörten gewiß zu der Art von Freunden, die ihm "durch ben Eifer im Dienst bes Herrn und ben Ruf ihres guten Wandels besonders verbunden waren "\*). — In dem Augustiner-Nonnenkloster Riefa an der Elbe war seit 1194 Gottfried Propst, ein Canonicus vom Petersberge bei Halle. Derfelbe legte 1211 sein Amt nieder und begab sich in das Kloster Lehnin. Dort nahm er zwar nicht die Ordenstracht der Cistercienser an, aber er ließ sich einen Platz in dem Kloster anweisen, wo er als Klosterverwandter nach der Ordensregel lebte \*\*). 3m Jahre 1230 trat ber Canonicus Reiner vom Abalberts= ftift in Aachen in Walkenried als Mönch ein. Seine Familie hatte schon 1228 mehrere Einfünfte bem Rloster überwiesen: bei seinem Eintritt bringt er zum Besten ber bort bienenden Brüder noch einiges zu. So verläßt er "bas Jammerthal der Welt und wie ein Bogel fliegt er auf zu den Höhen des Heils im Ciftercienserorden"\*\*\*).

Die merkwürdigste Gestalt unter allen, welche damals in den Eistercienserorden traten, war Graf Bernhard von Lippe. Er war unstreitbar der berühmteste, kühnste und kriegs-lustigste Kriegshauptmann in Sachsen. Seine berühmteste Kriegsthat war die Bertheidigung der Beste Neuhaldensleben. Diese an der Grenze des Erzstifts Magdeburg gelegene Beste wurde von Heinrich dem Löwen im Jahre 1180 dem Bernhard von Lippe zur Vertheidigung übergeben. Wit der größten

<sup>\*)</sup> Ann. Reinhardsbrunnenses (ed. Wegele), p. 130-138.

<sup>\*\*)</sup> Chron. mont. ser. ad 1194 u. 1211 (ed. Eckstein), p. 61 u. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Waltenr. Urk.=Buch I, 120 u. 128.

Zähigkeit kämpfte er hier gegen die Menschen und gegen die Elemente, bis es eine Unmöglichfeit war, die Stadt länger zu halten und der Herzog selbst in die Uebergabe einwilligte\*). Aber Bernhard war nicht blos ein tapferer Kriegsbauptmann: er trieb zugleich den Krieg als Handwerk, und seine Kriegs= energie schonte bei den Beutezügen auch Kirchen und Klöster nicht. Nicht blos seine Feinde bezeichnen ihn furzweg als einen Räuber, sondern auch seine Freunde können nicht leugnen, daß er den Krieg oft graufamer führte, als es felbst jene nervenftarke Zeit für erlaubt hielt. In seinen späteren Jahren wurde er contract, aber das Rriegsleben war so sehr sein Element geworben, daß er sich in einer Sänfte in den Rampf tragen ließ, von da aus commandirte und regelmäßig den Sieg gewann \*\*). Endlich jedoch nahm seine Gebrechlichkeit so zu, daß er darin eine Strafe Gottes für sein unbeiliges Leben erfamte. In Dieser Stimmung reifte in ihm ber Entschluß, ber Welt zu entsagen und ins Kloster zu gehen. Zur Sühming von Frevelthaten gab es aber nach bem Sinne jener Zeit fein wirksameres Mittel als das Cisterciensergewand. Auch seine Rinder waren bereits meiftens in ben geiftlichen Stand getreten. Bon fünf Söhnen traten vier in Domstifter ein und von sechs Töchtern vier in die bedeutendsten Nonnenklöster Westfalens. Man könnte meinen, es sei doch ein tieferer religiöser Zug auch unter der rauben Kriegernatur verborgen gewesen: indeß aus dem Eintritt der meisten Kinder in den geistlichen Stand dürfen wir das noch nicht schließen. Bernbard hat vielmehr für sie die reichsten Stifter gewählt, um fie wohl zu versorgen. Wenn trot dieser äußerlichen Beweggründe drei Söhne Bischöfe und der vierte Propst wurden, und alle vier Töchter die Würde der Aebtissin erlangten, so lag das, abgesehen von dem angesehenen Geschlecht, aus dem sie

<sup>\*)</sup> Ann. Pegavienses bei Pertz XVI, 264. Chron. montis ser. ad 1180.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Stadenses bei Pertz XVI, 360. Chron. Lippiense bei Meibom, Script. I, 588.

stammten, hauptsächlich in dem tüchtigen geistigen Kern ihrer Naturanlage, den sie aus dem väterlichen Hause mitbrachten.

Bei Bernhard selbst wird der Eintritt in das Kloster aus wirklichem innern Antriebe hervorgegangen sein. Er wählte das Kloster Marienseld in dem Münsterschen Sprengel dazu und wurde dort um 1199 Mönch. Borher sedoch unternahm er noch eine Pilgersahrt nach Livland. Er hatte der Maria gelobt, falls er durch ihre Hülfe genesen würde, wollte er in das Land, dessen Schutzpatronin sie war, einen Kreuzzug mitmachen. Und wirklich, es wird ihm die Gnade zu Theil, daß seine contracten Glieder wieder lebenssähig werden. Nach seiner Rücksehr trat er dann ins Kloster Marienseld ein. Als Greis lernt er noch die Wissenschaften. Wit der Willenskraft, die ihn auszeichnete, giebt er sich den klösterlichen Andachtsübungen hin; er überbietet sich in Selbstpeinigungen. Aus jede Weise will er sein vergangenes Leben sühnen.\*)

Wie Bernhard so treten nicht wenig andere Ritter zum Theil nach einem bewegten Leben in den Orden.

In Sachsen lebte ein Ritter, Namens Lubolf, ein gewaltsthätiger Mann. Als dieser eines Tages in neuen Scharlachsfleidern auf der Landstraße ritt, begegnete ihm ein Bauer mit einem Wagen, und die Räder desselben bespriţten ihn mit Koth. Da riß der stolze Mann sein Schwert aus der Scheide und hieb dem Bauer ein Bein ab. Später überkam ihn Reue über seine Sünden und er wurde in Pforte Mönch. Bald nach seinem Eintritt versiel er in eine schwere Krankheit und in derselben beklagte er täglich seine Uebelthaten, besonders, daß er dem Bauer ein Bein abgehauen habe. Dem Siechenmeister, der ihn trösten wollte, antwortete er: "Ich kann nicht wieder froh werden, wenn ich nicht die Zeichen des Hiob an meinem Leibe sehe." Und nach zwei Tagen sah er eine Wunde wie einen

<sup>\*)</sup> Lippistorum bei Meibom I, 591. Alberiei ehron. ad 1207. Chron. mont. ser. ad 1219 fin. Orig. Livoniae (ed. Gruber), p. 75 u. 79. Ann. Stadenses bei Pertz XVI, 360. Bergl. Hechelmann, Hermann II. und Bernhard II., Ebelherr zur Lippe (Münster 1866) ©. 123—126.

Seidenfaden an seinen Knöchel, grade da, wo er dem Bauer den Tuß verstümmelt hatte. Die Bunde sing allmählich an zu eitern, so daß Würmer in ihr entstanden. Da wurde er froh und sagte: "Jeht hoffe ich Gnade; denn ich sehe die Zeichen Hiods an meinem Leibe." Und so gab er unter großer Zerknirschung des Herzens und vieler Danksagung bei zusnehmender Krankheit seinen Geist auf. Dem Cäsarius wurde dies vom Abt von Dünamünde, einem mit Pforte in engster Verbindung stehenden Manne, mitgetheilt. Der Vorgang muß sich also um die Zeit nach 1200 zugetragen haben.\*)

Ebenfalls in Sachsen Tebte um dieselbe Zeit ein anderer Ritter, Namens Alardus. Seine ritterliche Tapferfeit war so groß, daß er im ersten Turnir, bei welchem er zum Nitter geschlagen wurde, mit eigener Hand vierzehn Saumrosse ers warb. Diese zeitliche Ehre schrieb er sedoch nicht sich zu, sondern Gott, und zuletzt sagte er seinen Genossen und der Welt Lebewohl und nahm in Loccum die Ordenstracht der Cistercienser an. Seinen seligen Tod nach vielen Leiden erzählt Cäsarius des Weiteren. \*\*)

In das Kloster Reisenstein trat um 1203 Hermann von Rockstedt. Derselbe erkrankte um diese Zeit tödtlich und in seiner Seelenangst gelobte er, wenn Gott ihm seine frühere Gesundheit wieder schenke, werde er ihm im Kloster Reisenstein für seine Lebenszeit zum Dienst sich weihen. Nach seiner Genesung trat er denn auch wirklich ein und brachte dem Kloster eine halbe Hufe zu. Der Vicedom von Halberstadt genehmigte nach seiner Rücksehr vom Kreuzzuge die Sigenthumsübertragung dieses seines Lehensmannes gegen Zahlung von zwei Markseitens des Klosters, besonders aber, wie er sagt, in Anbetracht der Gebete, die ihm der Albt zugesagt hat\*\*\*). Es ist wohl nur ein Nachspiel davon, daß 1225 die Ministerialen Herwig und Ludwig von Rockstedt ebenfalls eine Hufe an Reisenstein schenken, weil sie dasselbe hoch verehren und für ihrer Seelen

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb. XI, 18.

<sup>\*\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. XI, cap. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Reisensteiner Urk. im Prov.=Archiv zu Magdeburg.

Seligkeit sorgen wollen\*). In Walkenried finden wir Janus von Hardenberg und Ludwig von Neideck\*\*). Einige Zeit vor 1200 hatte der Graf Conrad von Regenstein im Aloster Mischaelstein Profeß gethan, nachdem er diesem mehrsach Zuwensdungen von Gütern gemacht hatte \*\*\*).

So spärlich immerhin die aufgeführten Namen sind im Bergleich mit der großen Anzahl von Cistercienserklöstern, so liesern sie doch zur Genüge den Beweiß, daß der Zudrang zu denselben ein gewaltiger war. Und doch wird wunderbarer Beise außer Dünamünde kein einziges Kloster im nordöstlichen Deutschland in diesem ganzen Zeitraum gestiftet. Wir glauben, daß die Klöster des Wendenlandes noch viel Zuschuß an Krästen erforderten. Der Zudrang zu den Klöstern wird sich kaum schon auf das in der Germanisirung begriffene Land östlich der Elbe ausgedehnt haben, und in Wahrheit gehören auch alle jene Beispiele bis auf eins dem Gebiete westlich der Elbe an. Nun aber hatten die Klöster des Wendenlandes bei dem großen Umfang des ihnen zur Eultur überwiesenen Bezirks viese Arbeitsskräfte nöthig und so haben sie gewiß beständig Nachschub aus den Mutterklöstern erhalten.

Aber dies allein erffärt den auffallenden Mangel an Neusgründungen in dieser Blüthezeit noch nicht völlig. Grade dies eine Kloster, das gegründet wurde, weist uns auf ein neues Arbeitsseld: Dünamünde ist ein Missionskloster in Livland. Die Cistercienser solgen dem Zuge, der das deutsche Bolk in seiner Germanissrungsarbeit immer weiter nach Osten treibt und in den Ostseeprovinzen einen Ringkampf mit dem heidenischen Wesen beginnt, der zu den großartigsten gehört, welchen die Weltgeschichte aufzuweisen hat. Dorthin entsendet der Cistercienserorden aus dem nördlichen Deutschland seine besten Kräfte. Hier tritt er in eine Culturarbeit im edelsten und allseitigsten Sinne ein.

<sup>\*)</sup> Ebend.

<sup>\*\*)</sup> Leuckfeld, Ant. Walkenried. II, 162.

<sup>\*\*\*)</sup> Erath, Cod. dipl. Quedlinb., p. 107.

## Die Missionsthätigkeit der Gistercienser.

Nichts charafterisirt wohl die bedeutsame Stellung, welche die Ciftercienser um 1200 einnahmen, mehr als ihre Berwendung für die Mission. Noch stets ist die Missionsthätigkeit einer Kirche das Zeichen eines innern Lebens, einer ihr innewohnenden, zur Eroberung treibenden Kraft gewesen. Jede Kraft, die sich ihrer Külle bewußt ist, kann nicht quietistisch ruben, sondern sie muß praftisch gestalten. Es liegt in ihr ein Eroberungstrieb, der das Fremde sein nennen will. Man mag die Friedensliebe eines Staates preisen, welcher das neben ihm Stehende und doch zu ihm Gehörige unangetaftet läßt; aber wenn in ihm sich auch nicht einmal das Streben regt, dieses ihm Fremde und doch zu ihm Gehörige sich zu assimiliren, so ift das ein sicheres Zeichen innerer Erschlaffung. Eroberungs= zeiten sind für ein Volk auch immer Zeiten bes gehobenften, innerlich regften Lebens gewesen. Reine Rraft ift in einer Bemeinschaft besser angewandt als die nach außen gerichtete, und keine trägt dem innern Leben bessere Früchte als eine Er= Die Eroberungszeiten der Mönchsorden sind auch ihre Blüthezeiten gewesen. Als Bonifacius und nach ihm seine Benedictinermönche Deutschland für die Kirche eroberten: das

war die Blüthezeit des Ordens. In der Christianistrung und Germanistrung des Wendenlandes seierten die Prämonstratenser ihre größten Triumphe; als sie dies ihr Werk vollbracht hatten, erschlafsten sie. Selbst die Jesuiten blieben nur so lange lebenskräftig, als sie die Protestanten mit römischem Fanatismus als zu bekehrende Heiden betrachteten. Die Fülle des christlichen Lebens, die sich im zwölsten Jahrhundert im Cistercienservorden befand, mußte nothwendiger Weise zur Mission treiben.

Der Ciftercienserorden hatte während des letzten Zeitraums seiner Entwickelung seine Angriffsfront längs ben Rüften ber Oftsee entwickelt. Lassen wir die dänischen und schwedischen Klöster unerwähnt, so bildeten Rubkloster, Reinfeld, Doberan, Dargun, Eldena, Colbaz und Oliva eine stattliche Linie von Cifterciensern am südlichen Gestade der Oftsee im deutschen Nicht mit Unrecht hat man die Oftsee häufig das mittelländische Meer des Nordens genannt. Denn wie dieses für die Entwickelung der Südwelt Europas von den ältesten Zeiten bis auf unire Tage von bober Bedeutung gewesen ift, jo hat das baltische Meer von jeher auf den Culturgang des europäischen Nordens den entschiedensten Einfluß ausgeübt; und wie dort im Süden, so ist auch bier ein Binnenmeer mit seinen tief eingreifenden Buchten und Armen, seinen zahlreichen Gilanden und Inselgruppen, seinen ihm von allen Seiten zueilenden Strömen und schiffbaren Rüftenflüssen das vermittelnde Glied gewesen für die Verbreitung von Religion, Gesittung, Handel, Kunft und edler Bilbung.\*) Jetzt follten die Lübecker Raufleute mit ihren Waaren auch die Boten des Chriftenthums, unter ihnen besonders die Ciftercienser, zu den heidnischen Unwohnern bieses Mittelmeeres führen.

Wunderbar! während das russische Binnenreich schon längst von Constantinopel aus, und Polen von Rom aus der christ-lichen Kirche gewonnen war, zog sich am Ost- und Südostrande noch ein schmaler Gürtel rein heidnischer Landschaften hin, der

<sup>\*)</sup> So Kurd v. Schlözer, Livland und die Anfänge beutschen Lebens im baltischen Norden (Berlin 1850), S. 31.

burch die russischen Ostseeprovinzen, Litthauen und die Provinz Preußen genau dargestellt wird. Da saßen die Esten im Süden des sinnischen Meerbusens, die Liven um den Busen von Riga und die Düna entlang, südwestlich von ihnen nach dem Memel zu die Euren, alle dem sinnischen Bolksstamme angehörig, dessen Hauptmasse durch die Bölkerwanderung nach dem äußersten Norden zurückgedrängt war. Dazwischen waren Letten und Semgallen, Zweige des großen slavisch-litthauischen Stammes, eingekeilt, während weiter nach Südwesten der geschlossen Stamm der Preußen bis zur Weichsel seinen Sit hatte.

Jene Stämme finnischer Abkunft waren es nun zunächst, an welche sich die Cistercienser mit der Mission wandten. Die Cistercienser waren nach ihrer ganzen Art eigentlich fein Orden für die Mission. Um von allem andern zu schweigen. fo waren sie keine Prediger. Zwar wurden vom Bischof einige Mönche in jedem Kloster zu Priestern geweißt, aber nur, um innerhalb des Klosters priesterliche Functionen verrichten zu können. Wenn ein Mönch in seinen Abt drang, ihm die Priesterweihe zu ertheilen, so sollte er zur Strafe in einem Zeitraum von zwei Jahren nicht zum Priester geweiht werben dürfen. Des geiftlichen Einflusses auf die Welt enthielten sie sich absichtlich. Ein Abt oder Mönch durfte nur ein Kind taufen, wenn es im Sterben lag und ein Priester nicht zugegen war. Parochialfirchen zu übernehmen war so streng verboten, daß für Aebte die Strafe ber Entfernung aus ihrem Kloster ohne Hoffnung der Rückfehr darauf gesetzt war. So noch 1215. Eben so wenig follten fie Seelforge treiben. Nur ber Papft felbst konnte zur Predigtthätigkeit bevollmächtigen. Man sieht, es war ein Nothbehelf, wenn man zu den Cifter= ciensern als Missionaren griff; aber man hatte um 1200 keinen andern Orden, den man mit der Mission betrauen konnte. Die Blüthe der Prämonstratenser war vorüber und die Dominicaner waren noch nicht da.

Wir würden den Einfluß der Cistercienser auf die Oftseeprovinzen in eine sehr frühe Zeit zu setzen haben, wenn es richtig wäre, daß das Michaelskloster zu Reval 1093 ges

gründet wäre. Der angebliche Stiftungsbrief erzählt Folgendes: Als König Erich die Stadt Prag belagerte, wurde ihm eine Erscheinung des Heilands in der Gestalt des Gefreuzigten zu Theil. Auf die Frage, weshalb er noch einmal gefrenzigt sei. erwiederte er: um der Sünden des Königs willen; und diese würden ihm nicht vergeben werden, wenn er nicht eine Kirche zu Ehren seines heiligen Michael baute. Als nun der König ängstlich beforgt war, wo er dies thun sollte, wurde ihm eine zweite Offenbarung, daß die Kirche da gebaut werden solle. wo mitten im Sommer bis zum Knöchel Schnee läge, und bort folle er auch ein Kloster für Cisterciensernonnen gründen. Er aab daber den Monnen 4000 Gulden, um in Eftland Höfe und Dörfer zu kaufen. Und so sei 1093 das Michaelskloster in Reval entstanden. Der Geschichtsprofessor Dr. Kruse in Dorpat bat es noch im Jahre 1846 unternommen, die Echtheit dieser Urfunde mit einem Gifer zu vertheidigen, der einer bessern Sache werth gewesen ware, nicht eben zur Ehre ber beutschen Geschichtswissenschaft.\*) Wir können uns zu einer ernsthaften Widerlegung dieser im vierzehnten oder fünfzehnten Jahrhundert fabricirten Urfunde nicht verstehen. Unsere ganze Darstellung von der Entwickelung des Ciftercienserordens müßte grundfalsch sein, wenn dies Factum richtig wäre, daß schon drei Jahre vor der Bestätigung des Ordens ein Kloster in Eftland, und noch dazu ein Nonnenklofter hätte entstehen können. Wir wollen nur noch zum Ueberfluß bemerken, daß die pol= nischen Geschichtsschreiber wissen, daß die Stiftung des Ciftercienferklosters zu Reval bereits zwischen 923 und 930 er= folgt ift \*\*).

Als der erste Bischof von Livland, der Augustiner Meinhard, am 14. August 1196 gestorben war, wurde der Eistercienserabt Berthold von Loccum zu seinem Nachfolger erwählt. Es

<sup>\*)</sup> Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat I, Heft 2, 63 ff.; 4, 64 ff. Bgl. Bunge, Regesten von Livland Rr. 1. Auch Bunge schwantt noch.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Polonorum bei Pertz XIX, 612 n. 613.

giebt einen doppelten Bericht über seine Wahl. Arnold von Lübeck\*) erzählt: "Auch Herr Berthold, Abt von Loccum, gab zur Zeit Meinhards sein Amt auf und widmete sich, entbrannt von Eifer, unter ben Beiben die Saat des Wortes Gottes auszustreuen, dieser Arbeit voll Rüstigkeit, und ward, da Gott in seiner Gnade ihm half, manchen Heiden gar lieb und werth. Denn sie verehrten an ihm die Annehmlichkeit seines Umgangs, Mäßigfeit und Nüchternheit, seine Bescheidenheit und Geduld, seine tugendhafte Enthaltsamkeit, seine eindringliche Predigtweise, seine Freundlichkeit und Leutseligkeit. Darum wünschten nach dem Tode Meinhards Alle einmüthig ihn an die Stelle des Berftorbenen zu bekommen, weil Allen, Geiftlichen, wie Welt= lichen, der Lebenswandel des Herrn Berthold bekannt war. Er kam nach Bremen und ward zum Bischof geweiht." -Dagegen erzählt Heinrich der Lette in seiner Chronik von Livland \*\*): "Alls Bischof Meinhard auf dem Todtenbette lag. rief er die Aeltesten von Livland und Thoreida an sein Sterbelager und fragte sie, ob sie nach seinem Tode ohne Bischof sein wollten? Jene aber entgegneten, sie wollten wieder einen Bischof haben. Nach dem Leichenbegängniß schickten sie nach Bremen und baten bei ber erzbischöflichen Hauptfirche um einen geeigneten Mann als Bischof. Man wies sie auf den Abt Berthold von Loccum, einen ehrwürdigen Mann, bin. Dieser zeigte sich zwar zunächst schwierig, nach Livland zu gehen, aber die Vorstellungen des Erzbischofs vermochten ihn, das schwere Amt eines Missionspredigers zu übernehmen. Zum Bischof geweiht, kam er zunächst ohne friegerische Mannschaft nach Livland, versammelte die Vornehmen unter den Seiden und Chriften um sich, suchte bieselben durch Vertheilung von Speise und Trank, sowie von Geschenken für sich zu gewinnen und fagte ihnen, er sei auf ihren Ruf gekommen und habe die Bischofswürde Meinhards übernommen. Zuerst nahm man

<sup>\*)</sup> Slavenchronif VII, 9.

<sup>\*\*)</sup> Gruber, Origines Livoniae, p. 10 sqq. Cfr. Ann. Stadenses ad 1195 bei Pertz XVI, 352.

ihn freundlich auf, aber bald argwöhnte man, seine Armuth habe ihn nach Livland getrieben, und er wolle sich hier bereichern. Man beschloß daher bei Gelegenheit der Kirchhofseweihe in Holm, den Bischof zu verbrennen, zu tödten oder in der Düna zu ertränken. Glücklicher Weise erfuhr Verthold rechtzeitig davon, entkam heimlich aufs Schiff und kehrte über Gothland nach Sachsen zurück, um dem Papst und dem Erzebischof von Vremen die traurige Lage des Visthums darzustellen." — Diese beiden Verichte widersprechen sich in nicht unerheblichen Punkten. Wir sind geneigt, den zweiten als den genauern anzusehen.

Während Berthold in Sachien weilte und unter andern auch gelegentlich die Kirche in Hesede bei Hannover weibte. suchte er ein Kreuzheer für Livland zusammen zu bringen. Cölestin III. hatte schon früher zu einem solchen Zuge aufgefordert und den Theilnehmern Sündenvergebung zugesagt. Von Bertholds eindringlicher Predigt ergriffen, schmückten sich mehrere bochgestellte und edle Männer mit dem Zeichen des beiligen Kreuzes und machten sich bereit, um die Schaaren ber Heiden zu überwinden und sie unter das Joch Chrifti zu beugen. So versammelte sich benn aus ganz Sachsen, Westfalen und Friesland eine große Menge von Pralaten und andern Geiftlichen, von Rittern und Kaufleuten, von Armen und Reichen zu Lübeck, wo sie Schiffe, Waffen und Lebensmittel kauften und sich nach Livland einschifften\*). Als der Bischof mit dem Areuzheer in Livland angekommen war, versprachen die Liven angesichts des Heeres, dem Glauben treu zu bleiben. "Entlaß nur", sagten sie ihm, "bas Beer, kehre in Frieden zu Deinem Bisthum zurud; die, welche ben Glauben angenommen haben, magst Du schon nöthigen dabei zu bleiben; die andern aber sollst du durch Predigen, nicht mit dem Schwert (verbis non verberibus) zur Annahme bringen." Der Bischof forderte als Gewähr für biese friedfertige Gesinnung Geißeln. Diese verweigerten sie aber und überfielen sogar einige Deutsche, und

<sup>\*)</sup> Arnold von Lübeck VII, 9.

nun entbrannte ber Kampf. Die Feinde flieben bald. Berthold betheiligt sich bei der Verfolgung wohl etwas mehr, als wie es einem Bischof ziemt. Sein Pferd geht ihm dabei durch und so kommt er mitten unter bie Wliehenden. Zwei von den Feinden ergreifen ibn und ein britter durchbohrt ibn mit der Lange.\*) So fiel er am 24. Juli 1198. Man fab feinen Tod als einen Märthrertod an, und zu seiner Verherrlichung erzählte man sich, wie seine Sehnsucht banach auf diese Weise erfüllt sei und wie man seinen Leichnam am andern Tage unversehrt gefunden habe, während alle andern wegen der großen Site voll von Fliegen und Würmern gewesen seien \*\*). Gin chriftlicher Märthrertod ist nun freilich etwas anderes als ein Tod in der offenen Feldschlacht. Bon einem Erfolg seiner Missionsthätigkeit kann nicht die Rede sein. Zwar seben sich die Liven durch die Verheerungen des Kreuzheeres genöthigt, um Frieden zu bitten, und es lassen sich an einem Tage zu Holm ungefähr fünfzig und Tags darauf in Prtill etwa bundert taufen; man versteht sich auch dazu, driftliche Priester in den Burgen aufzunehmen und von jedem Pfluge ein bestimmtes Maag Getraide zum Unterhalt des Briefters zu geben: aber zu diesem Erfolge bedurfte es keines Bischofs \*\*\*).

Dem thatfräftigen und mit glücklichem Organisationstalent begabten Bischof Albrecht von Livland, Bertholds Nachfolger, war es vorbehalten, die Eistercienser als eine geordnete Schaar für die Mission Livlands zu verwenden und den ganzen Orden im nordöstlichen Deutschland dafür zu interessiren. Ob von den Ordensgenossen, welche mit dem Bischof Berthold unzweiselhaft gekommen waren, Bischof Albrecht noch welche vorssand; nuß als sehr zweiselhaft erscheinen. Aber als eben so gewiß darf es gelten, daß in dem Arenzheere, welches sich in Folge des Aufruss Innocenz' III. vom 7. October 1199

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Liv. XII, 13.

<sup>\*\*)</sup> Arnold von Lübeck VII, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Gruber, Orig. Liv. XIII. Ann. Stad. bei Pertz XVI, 353.

<sup>†)</sup> Sartorius, Bisterc. Cisterc., p. 294.

in Sachsen, Westfalen und in dem frühern Wendenland sammelte, nicht wenige Ciftercienser sich befanden. Und der scharfsichtige Albrecht erkannte sehr bald, welche Kräfte dieser lebensfräftigste aller damaligen Orden in sich schloß. Es war daber sein Bestreben von seinen ersten Jahren an, ihm eine bleibende Wirksamkeit in Livland anzuweisen, und seine Mijsionare sollten in erster Linie die Cisterciensermonche, in zweiter die Augustiner und Prämonstratenser Chorberrn sein. Sie sollten in gleicher Weise durch driftlich ascetisches Leben wie durch die christliche Lehre auf das rohe Volk wirken.\*) 1204 sagt Innocenz III. von Livland: "Der Herr bat Männer gegeben. welche durch christliche Tugenden weithin leuchten und Christo ein guter Geruch sind, und welche zugleich durch das Amt beiliger Predigt und die Androhung des Gerichts in die Herzen ber Heiden einen Stachel werfen. Auch an solchen hat er es nicht fehlen laffen, welche die Verlaffenen in ihrer Trübfal zu tröften vermögen, daß sie nicht verzweifeln, eben so wenig wie an solchen, die mit Werfen der Barmbergigfeit den Bedürftigen zu Hülfe kommen." Da gleich darauf von den Cifterciensern und den regulirten Chorberrn gesprochen wird, fann es kaum zweifelhaft sein, daß es auf diese Bezug bat. Der Bischof Albrecht batte ferner gebeten, es möchten die Briefter und Clerifer des Nachbarlandes, welche den Zug ins beilige Land gelobt hatten, nach Livland zu geben veranlagt werden. Dieser Bitte willfahrtet Innocenz III. und richtet an ben Erzbischof von Bremen und seine Suffraganbischöfe, an die Aebte und andern Prälaten der Bremer Kirchenproving unter dem 12. October 1204 die Aufforderung, die Kräfte des Kreuzzugs nach Livland zu fehren. Ob auch bier die Cistercienser wieder mit betbeiligt gewesen seien, muß dabin gestellt bleiben. Aber eine andere eingreifende Bestimmung für den Orden muß bier erwähnt werden. Schon Papst Cölestin III. hatte 1193 die Mönche und Chorherrn bei der Mission in Livland von

<sup>\*)</sup> Brief Junocenz' III. bei Bréquigny et la Porte du Theil, Epp. Inn. II, 556. Bunge, Urt.-Buch von Livsand I, 18. Winter, Cistercienser.

ber strengen Haltung ihrer Ordensvorschriften in Speise, Trank und Aleidung dispensirt. Innocenz III. gebot nun zwischen 1199 und 1204, daß alle Mönche sowohl wie regulirte Chorherrn sich zu einer und derselben Art des Lebens und der Tracht vereinigten, weil die Neubekehrten leicht an der Berschiedenheit Anstoß nehmen könnten\*). Schon traten nun auch bestimmte Persönlichkeiten unter den Eisterciensermönchen hervor, vor allen Dietrich.

Derselbe stammte jedenfalls aus Sachsen und hatte sich bem Meinhard gleich bei Beginn seiner Thätigkeit angeschlossen, und war bessen treuer Gebülfe in der Prediat des Evangeliums. Er richtete seine Thätigkeit besonders auf die Landschaft Thoreida, so daß er gewöhnlich mit dem Beinamen Dietrich von Thoreida genannt wird. Ums Jahr 1192 verdarb die Saat burch den fortwährenden Regen. Man fah dies als den Zorn der durch die fremden Missionare beleidigten Götter an und beschloß, zur Sühne Dietrich zu opfern. Das Volk versammelt fich; man erfragt den Willen der Götter in Betreff der Opferung durch das Loos. Man legt die Lanze; man bringt das Pferd und bestimmt danach, mit welchem Fuße es dieselbe überschreitet, ob Leben oder Tod das Geschiek Dietrichs sein soll. Das Rok setzt den rechten Kuk zuerst über die Lanze: bas Loos ist zum leben gefallen. Während bessen betet Dietrich und hat die Hand zum Segnen erhoben. meint man, das sei Zauberei; der Christengott sitze auf des Rosses Rücken und bestimme, welchen Tug dasselbe zuerst über die Lanze setzen solle. Der Rücken des Pferdes wird abgewischt, damit der Gott herunter falle. Aber das Rok fett trothem den rechten Juß wieder zuerst über die Lanze, wie vorher, und Dietrich ist gerettet. Allmählich gewann er Einzelne. Es gelang ihm, einen verwundeten vornehmen Liven zu beilen und ihn in Folge bessen zu taufen. Ein ander Mal begehrte ein Rranker auf dem Sterbebett die Taufe und erhält sie trot des Widerstrebens der Weiber. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bunge, Urk. = Buch von Livland I, 16.

<sup>\*\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 7.

Trots mancher äußerlichen Erfolge und trots der eifrigen Mitarbeit Dietrichs fühlte sich Bischof Meinbard im Lande feinesweas sicher. Es war ihm daher Bedürfniß, den Rath des Papstes einzuholen, und er wußte Niemand anders, der beffer geeignet ware, um in Rom Bulfe zu suchen, als Dietrich. Aber es war schwer, aus dem Lande zu kommen. da die Liven es verhüten wollten, daß die Christen Nachricht von der gefähr= lichen Lage der Kirche in Livland erhielten. Da nahm er zu einer Lift seine Zuflucht. Er setzte sich zu Pferde, nahm Stola, Buch und Weihwasser und gab sich den Anschein, als ob er einen Kranken besuchen wollte. Und dies erwiederte er auch, wenn ihn Wanderer fragten, wohin er wolle. So fam er aus dem Lande und begab sich nun zum Papst. Dem berichtete er über den traurigen Zustand in Livland, berichtete aber auch, daß bereits eine große Anzahl sich habe taufen lassen. Der Papst war der Ansicht, daß man die Reubefehrten durchaus nicht verlassen dürfe. Man müsse sie erfor= berlichen Falls mit Waffengewalt schützen und nöthigen, beim Glauben zu bleiben. Er gewährte baber allen Denen, welche sich zum Schutz und zur Belebung ber Kirche Livlands mit dem Kreux bezeichnen ließen, volle Sündenvergebung. Diese Bulle ist vom 27. April 1193 batirt.\*)

Dietrich muß sich bei dieser Sendung durchaus als einen gewandten, geschäftskundigen Mann bewährt haben. Er wird daher auch später von dem mit scharfer Menschenkenntniß begabten Bischof Albrecht mit einer gleichen Sendung nach Rom beauftragt. Es handelte sich nämlich im Jahre 1200 um die Gründung einer deutschen Handelsstadt an der Düna, die zugleich dem Bischof zum Sitze dienen sollte. Dazu bes durfte man aber Zuzug aus Deutschland, darunter auch beswaffneten. Ohne des Papstes Schutz und Anregung war aber ein solcher nicht gut möglich. Daher entsandte er den Mönch Dietrich nach Rom, um den Papst Innocenz dafür zu interessssiren. Innocenz hatte schon 1199, als der neugewählte Bischof

<sup>\*)</sup> Orig. Livoniae, p. 9. v. Schlözer, S. 58 u. 176.

Albrecht nach Livland aufbrechen wollte, alle Chriften in Westfalen. Sachsen und Wendenland zum Kreuzzuge gegen die Liven aufgefordert.\*) Auf das bereitwilligste that er auch jett, was in seinen Kräften stand, um das begonnene Werk zu fördern. Ein papstliches Schreiben wurde in Dietrichs Hand gelegt. Dietrich aber scheint noch mehr erreicht zu haben, als was Albrecht erwartete. Er legte nämlich dem Papste dar, wie wünschenswerth es für das Emporblühen der neuen Handelsstadt sei, wenn er den driftlichen Seefahrern den Besuch dieses Plates and Herz legte. Innocenz ging auch dar= auf ein und verbot den nach Semgallen fahrenden Kaufleuten, in dem Hafen dieses Landes anzulegen. Damit war dem Safen ber neuen Handelsstadt ein ausschließliches Handelsprivilegium für ein weites Gebiet verliehen. Und so entstand Riga im Jahre 1201 an der Stelle, wo das Flüschen Riga in die Düng fällt. \*\*) Ihre Gründung verdankt es dem Bischof Albert, feine Bedeutung den dort sich ansiedelnden deutschen Kaufleuten, aber zu seiner Hebung bat die Gewandtheit des Cistercienier= mönchs Dietrich nicht wenig beigetragen. -

Richt minder ehrenvoll war eine Sache, mit welcher Dietrich 1203 vom Bischof Albrecht von Livsand beauftragt wurde. In Thoreida war, sedenfalls durch Dietrichs Bemühungen, der Fürst Caupo für das Christenthum gewonnen worden, der gewissermaßen als König und Aeltester unter den Liven angesehen wurde. Solche eben besehrte Fürsten sandte man gern nach Rom, einmal um der Hauptstadt und dem Haupte der Christenheit die Früchte der Mission darzustellen, und sodann um ihnen eine besondere Ehre widersahren zu lassen. So sollte auch Caupo nach Rom gehen, und Dietrich wurde dazu außersehen, ihn beim Papste einzussühren. In Kom empfängt Innocenz, der ein warmes Herz für die Mission an der Ostse hatte, die Gesandtschaft auf das allerfreundlichste, füßt den Caupo als seinen Bruder in Christo, wird nicht müde, sich

<sup>\*)</sup> Epp. Innoc. II, 191 bei Balug I, 460.

<sup>\*\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 19. v. Schlözer, S. 67.

immer wieder von bem Stande ber Mission in Livland erzählen zu laffen, und dankt Gott von ganzem Herzen für die bereits so weit vorgeschrittene Bekehrung des Bolkes. Ms fie nach einiger Zeit nach Deutschland zurück kehren wollen, schenkt er dem Caupo hundert Goldausden, ertheilt ihm beim Abschiede mit großer Berglichkeit seinen apostolischen Segen, und in die Sand Dietrichs leat er eine vom Bapft Gregor dem Großen eigenhändig geschriebene Bibel, um sie dem Bischof von Livland zu überbringen. Wenn Dietrich bei seiner Rückfehr burch Deutschland in den Cistercienserklöstern von der so überaus ehrenvollen Aufnahme in Rom erzählte, so mußte das natürlich die Missionslust im Orden erhöhen. Als er mit seinem fürstlichen Schützling nach Livland im Sommer 1204 zurückfebrt, da freut man sich dort nicht blos über die neuen Bilgerschaaren, mit denen zusammen sie kommen, sondern ohne Zweifel noch mehr über das Erfreuliche, was er aus Rom berichten kann. Auf Caupo batte aber der Aufenthalt in Rom einen folden Eindruck gemacht, daß er von nun an der treufte Freund der Deutschen blieb, die deutsche Sprache lernte und endlich im Rampfe an der Seite deutscher Ritter seinen Tob fand. \*)

Wir knüpfen hier gleich noch eine andere weit schwierigere Gesandtschaft an. Es lag dem Bischof Albrecht im Jahre 1206 sehr daran, mit dem Fürsten Wladimir von Polozk ein Friedensbündniß zu schließen. Er bedurfte dazu einen gewandten und ersahrenen Diplomaten und er wußte keinen bessern als Dietrich. Man hatte sich die Verhältnisse ohne Zweisel nicht leicht gedacht, aber man fand sie schwieriger, als man es sich gedacht hatte. Schon auf der Reise wird er mit seinen Bessleitern von litthauischen Käubern ausgeplündert. Als die Gesandtschaft ankam, fand sie schon Sendlinge livischer Häuptslinge vor, die alles ausboten, um den Fürsten für die Verstreibung der Deutschen aus Livland zu gewinnen. Der Fürst selbst, entschlossen, den Liven beizustehen, und schon mit den

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 23. 27. 39. 118.

Rüftungen zu dem Keldzuge auf das eifrigste beschäftigt, sucht Dietrich auf alle Beise binzuhalten. Dieser war aber ein zu gewandter Mann, als daß er sich lange hätte täuschen laffen sollen. In seinen Mitteln nicht allzu wählerisch, weiß er einen von des Fürsten Bertrauten durch Geld und Geschenke zu gewinnen, und nun erfährt er, daß mit ihm nur zum Schein unterhandelt werde, und daß die Kriegsrüftungen bereits bis nabe zum Abschluß gedieben seien. Hier war keine Zeit zu verlieren. Er findet einen ihm befannten ärmlichen Liven aus der Burg Holm, der sich für eine halbe Mark bingen läßt, ein Schreiben an ben Bischof zu überbringen. Es war grade die höchste Zeit. Der Bote fam eben noch frübzeitig genug an, um den Bischof, der sich zur Abreise nach Deutschland anschickte, durch diese Nachricht mit einer Menge Bilger zurück zu halten. Dietrichs Aufgabe war damit noch nicht zu Ende. Wladimir erfuhr von der Abschickung des Boten, und fragte ibn nun, ob er einen folchen abgeschickt habe. Es galt bier nun, dem Fürsten durch die Perfönlichkeit zu imponiren, damit er den Gesandten fein Leids anthäte. Dietrichs Gefährten baten ibn, die That zu leugnen. Aber er sagte dem Fürsten ins Gesicht, daß er ein Schreiben an ben Bischof abgeschieft babe. Wladimirs Blan war nun verrathen; aber eine andere Kriegslist sollte ihn ersetzen. sandten wurden unter den friedlichsten Zusicherungen entlassen; man wolle nur beide Theile bören und dann in gemeinsamer Besprechung, zu der man den Bischof einlade, das Geeignete festsetzen. Aber Dietrich hatte bereits zu viel durchschaut von Wladimirs Lift. Warnend febrte er zu Albrecht zurück.\*) Auch als Dietrich 1215 mit Bischof Albert zur Kirchenversammlung nach Rom ging, legten fie beide die livischen Berhältniffe bem Bapft, sowie auf der Rückreise dem Raiser ans Herz. \*\*) Und ebenso begleitet er Albert 1218 nach Dänemark, als er dort um Sülfe bitten will. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 35. 36. v. Schlözer, S. 71. 72.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., p. 106. 109.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid., p. 122.

Erscheint hier Dietrich als der Diplomat der Bischöfe, so war er nicht weniger ihr Rathgeber in innern Angelegenheiten. Bischof Albrecht sah bald ein, daß er neben den kommenden und gehenden Pilgerschaaren einen sesten kriegerischen Kern haben müsse. Er berieth diesen Gedanken mit dem Bruder Dietrich und man beschloß eine Brüderschaft vom Ritterdienst Christi zu gründen. Im Jahre 1202 traten die Schwertsbrüder, wie man sie kurz nannte, ins Leben. Sie standen unter dem Besehle des Bischofs. Zu ihrer Ordensregel wurde die der Templer bestimmt. Die Templerregel rührte vom heiligen Bernhard her. Ob sich wohl auch bei der Wahl dieser Regel der Einfluß des Eisterciensers Dietrich fund gab?\*)

Während der jährlichen Abwesenheit Albrechts war es in der ersten Zeit wohl vorzugsweise Dietrich, welcher die christliche Kirche vertrat. \*\*) Ganz besonders aber machte sich sein Einfluß bei ber Gründung eines Klosters geltend. Sobald nur das Land einiger Maßen ruhig war, mußte sich der Ge= banke geltend machen, eine feste Stätte für Ordensgenossen zu schaffen. Nun waren die Cistercienser diejenigen, auf deren Eifer in der Ausbreitung des Christenthums man am meisten rechnen konnte. Es wurde daher beschlossen, ein Cistercienser= floster an der Mündung der Düna zu gründen, das man von feiner Lage Dunamunde nannte. Man weihte es bem beiligen Nicolaus, bem Patron ber Schiffer, und nannte es baber auch Nicolausberg (mons St. Nicolai). Zum ersten Abt besselben konnte Albrecht keinen andern weihen als seinen treuen Gehülfen Dietrich, bessen Arbeitsfeld Thoreida grade in der nächsten Räbe lag. Die übrigen Cistercienser kamen gewiß nicht aus einem Aloster, aber ben Hauptstamm entsandte Pforte und dies wurde dadurch Mutterkloster. 1205 wurde die Gründung begonnen, 1208 ober 1209 war der Bau so weit vorgeschritten, daß der Cistercienserconvent einziehen konnte. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sartorius (Cistercium Bistercium, p. 503) weist auf ben Zusammenhang hin.

<sup>\*\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid., p. 22. 32. Manrique, Ann. III, 496.

In Dünamünde, seinem festen Wohnsitze, hatte Dietrich sein Arbeitsfeld Thoreida in der Nähe. Allein er begnügte sich damit nicht, sondern suchte auch Gegenden auf, die bisher noch ganz heidnisch waren. Während er Thoreida zur Pflege und Befestigung andern überließ, wandte er sich nach ferneren Landschaften.

Als die Litthauer im Jahre 1207 zurückgebrängt waren, befürchtete ber Bischof, sie könnten die Burg Seleberg zu ihrem Stützunkt nehmen und von da aus Livland bebroben. Er beschloß daber, diese Burg zu zerstören, und schickte den Abt Dietrich von Dünamünde und den Propst Engelbert mit einem Here ab. Seleberg, am linken Dünaufer in Semgallen gelegen, wurde durch eine Belagerung so bedrängt, daß die Bewohner um Frieden baten. Man stellte ihnen die Bebingung, daß fie dem Götendienst entsagten, Chriftum, ben wahren Friedensfürsten, in ihre Burg aufnähmen, sich taufen ließen und die Litthauer, die Feinde des Namens Chrifti, von fich entfernten. Die Semgaller gingen barauf ein und versprachen die Taufe anzunehmen und den Christen in allen Dingen sich zu fügen. Der Abt Dietrich, ber Browst Engelbert und andere Priefter betraten barauf die Burg, unterwiesen sie im Glauben und tauften sie, besprengten die Burg mit Weihwasser zum Zeichen, daß sie nun driftlich sei, entfalteten dort das Banner der Jungfrau Maria als Symbol ber Besitzergreifung für bas Bisthum Riga, und fehrten bann fröhlich über die Bekehrung der Heiden und mit Dank gegen Gott mit dem Heere gurud.\*) - Besonders aber richtete Dietrich seine Aufmerksamkeit auf Eftland.

Die Esten waren grade das dem Christenthum seindlichste Volk, und es waren harte Kämpse nöthig, ehe sie ihren Nacken unter das Evangelium bengten. Auch Dietrich war einmal nahe daran, hier beim Bekehrungswerke dem Tode zu versfallen. Am Johannistage eines Jahres sand einst eine Sonnenssinsterniß statt. Da meinten die Heiden, Dietrich, der Gesandte

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 51.

des Christengottes und Zerstörer ihres beidnischen Cultus, wolle auch die Sonne aufessen, und man wollte ihn deshalb umbringen. Doch entging er bem Tode\*), und es gelang ibm, bis 1217 hin einen großen Theil dieses Bolfes zu bekehren. Papit Innocenz rühmt von ihm, daß er allezeit gestiefelt sei an den Füßen als fertig, zu treiben das Evangelium des Friedens, und daß er mit Gottes Bulfe eine große Menge Ungläubiger zum Glauben gebracht habe \*\*). Um 1210 bachte Innocenz baran, neue Bisthümer zu gründen, und er beauftragte den Bischof Albrecht von Livland, in Gemeinschaft mit einigen andern Bischöfen geeignete Versonen dazu zu wählen und zu weihen. Eftland wurde als neuer Sprengel conftituirt, und für diesen Stuhl konnte kaum ein anderer in Betracht tommen als Abt Dietrich. Bei dem vielfachen Hervortreten von Gigenthumsansprüchen des Schwertbrüderordens an Gitland war die Stellung bes Bischofs feine leichte: aber Niemand besaß auch so die Gabe des Berhandelns als Dietrich. So wurde er auch 1211 von den Bischöfen von Riga, Paderborn, Berden und Rateburg, die grade in Livland waren, zum Bischof geweiht. \*\*\*)

Als Bijchof hatte natürlich Dietrich noch einen höheren Bernf zur Mission. Sogleich nach seiner Ernennung zum Bischof zog er mit einem Heer nach Estland. Freilich, da dieses nur das Land verheerte, sand er wenig Bischössliches zu thun. Aber noch im Jahre 1211 schickte er den Priester Salomon nach der noch heidnischen Landschaft Saccala, um dort zu predigen und zu tausen; denn die Bewohner hatten schon längst das Bersprechen gegeben, das Christenthum anzunehmen. Zwei Dolmetscher begleiteten ihn. Davon war einer ein gewisser Philippus aus dem Bolk der Letten und am Bischosshose zu Riga erzogen. Es gelang einige zu tausen,

<sup>\*)</sup> Heinrich ber Lette in Gruber, Orig. Livoniae, p. 7.

<sup>\*\*)</sup> Baluz, Epp. Inn. II, 808. 809. Gruber, Orig. Livoniae, p. 236.

<sup>\*\*\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 78.

aber im Ganzen verhielt sich das Volk feindselig, ja tödtete sogar den Priester mit seinen Dolmetschern.\*)

Aber auch in anderer Beziehung hatte er mit Schwierigfeiten zu fämpfen, die ihm die Schwertbrüder in den Weg leaten. Diese suchten nämlich einen bestimmten Antheil von den kirchlichen Einkünften zu erhalten, und als der Bischof sich weigerte, etwas von den Rechten der Kirche aufzugeben, entzogen sie ihm ihre Mitwirkung. Noch war Dietrich nicht als Bischof vom Pavit bestätigt. Als er daber darum nachsuchte und die genannten Bischöfe über die Ausrichtung ihres Auftrags berichteten, brachte Dietrich sogleich seine Klagen vor den papstlichen Stuhl. Er hatte überhaupt zu klagen, daß die Schwertbrüder viel mehr ihren materiellen Vortheil suchten als die Förderung des Reiches Gottes unter den Heiden. Innocenz bestätigte Dietrich unter bem 31. October 1213, befreite ibn von der Unterordnung unter einen Metropoliten und richtete ein ernstes Schreiben an den Ritterorden. " Zwar follen", so beifit es darin, "alle Gläubigen ein Herz und eine Seele sein, doch aber vorzugsweise die, welche mit geiftlichem Gelübbe in der Mitte einer beidnischen Nation leben. Diese müssen sich immerdar als untabelige Diener Gottes darstellen und als Lichter unter ihnen leuchten, um sie zur Nacheiferung im Glauben reizen zu können. Ihr aber forgt nicht sowohl dafür, den Namen Christi zu verbreiten, als Acker an Acker zu reihen, gleichsam als ob Ihr allein im Lande wohnen solltet. 36r, die 36r Euch Streiter Christi nennt, seid nahe baran, gegen Christum zu streiten. Das Reich Gottes besteht ja doch wahrlich nicht in Besitzungen und Dörfern, sondern ist Friede, Gerechtigkeit und Freude im beiligen Beift. Wir erwarten darum von Euch, daß Ihr Eure Neigung zur Sabsucht aufgebt, und dem Bischof und den andern Trägern des Wortes Gottes alle Unterstützung angebeihen laßt. Sollten wieber Rlagen dieser Art vor den papstlichen Stuhl kommen, so würden wir

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 83.

uns genöthigt sehen, Euch Eure Borrechte, worauf Ihr Euch glaubt berufen zu können, zu entziehen."

11m die neubekehrten Esten nicht durch die Röthigung zu Abgaben an den Bischof zu erbittern und sie wieder abfällig zu machen, wandte sich ber Papst mit einem Schreiben an bas Volf in Sachien behufs Unterstützung bes Bischofs. habt unzweifelhaft gebort", schreibt er, "daß unser Berr, ber nicht will, daß jemand verloren werde, sondern alle zur Er= fenntniß der Wahrheit fommen, seine Schritte in Gnaden auch nach Livland gerichtet hat. Er hat dorthin vor furzem Apostel gesandt, damit durch biese wahr würde: das Bolf, das bisber in der Finsterniß wandelte, siehet ein großes Licht, und über die da wohnen im finstern Lande, scheinet es belle (Jef. 9, 2). Vor allem aber bat unser ehrwürdiger Bruder, der Bischof von Eftland, am meisten gearbeitet und durch Gottes Gnade auch am meisten gewirft. Er könnte ja nun von Denen, die irdische Nothdurft ernten, benen er geistlich faet, ba man bem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden soll, und ber Herr angeordnet hat, daß Die, welche das Evangelium ver= fündigen, vom Evangelium leben. Allein da er Bischof unter einem eben bekehrten Bolke ist, so trägt er Bedenken, von dieser Befugnif Gebrauch zu machen, um dem Evangelium feinen Nachtheil zu bereiten. Und auch wir achten es für beffer, daß er ohne Stab und Rangen vor den Königen und Beiden erscheint, und ermabnen baber Eure Liebe und legen es Euch zur Vergebung Eurer Sünden ans Herz, daß Ihr ihn als Gesandten Jesu Chrifti aufnehmt, ihn wohlwollend und liebevoll behandelt, und seinem und seiner Mitarbeiter Mangel burch Euren Ueberfluß in dieser Zeit abhelft."

Jeboch mehr noch als Geldmittel brauchte Dietrich Arbeitsfräfte. Er kam beschalb besonders im Anfang des Jahres 1213 selbst nach Sachsen, verweilte in Westfalen und am Rhein bis zum September hin\*) und bestimmte die Bischöse von Münster, Verden und Paderborn, in eigner Person zur Verkündigung

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 122, Anm.

bes Wortes Gottes unter ben Heiben auszuziehen. Gie bedurften dazu die Erlaubnig des Papstes. Innocenz gab sie mit Freuden. "Wir glauben", schreibt er ihnen, "daß Euer Entschluß Euch von Dem eingegeben ist, ber da will, daß keiner verloren gebe, wenn 3hr Euch vorgenommen habt, mit dem Bischof von Estland, der als treuer und fluger Knecht im Weinberg des Herrn arbeitet, den Namen Gottes vor die Könige und Heiden zu bringen und seinem Volfe Erfenntniß bes Seils zu geben. Wir loben Euren Entschluß, hoffen, baß Der, welcher den Trieb gegeben bat, auch den Erfolg geben wird, und ermahnen Euch, daß Ihr mit chriftlichem Eifer das Werk und Umt eines Evangelisten angreift, damit 3hr mit Denen, die mit Thränen fäeten, einst mit Freuden ernten fönnt. Und damit Ihr mit aller Freudigkeit biesem Berufe obliegen tönnt, so nehme ich während der Dauer Eurer Missionsthätigfeit Eure Person und Guer Bisthum unter meinen speciellen Schutz."

Indeß wenngleich diese Bischöfe mit zu den Beiden zogen, lange tonnten fie von ihrem Amt nicht fern bleiben. Bedeutungsvoller als ihre Miffionsarbeit war wohl ihr Beispiel. Sie reizten ohne Zweifel viele Geiftliche und Ordensgenoffen zur Nachfolge. In der niedern Geiftlichkeit waren der Zahl nach die Miffionsträfte zur Genüge vorhanden. Darauf hatte der Bischof wohl den Papit aufmerksam gemacht und ihn gebeten, daß ihm gestattet sein möchte, taugliche Männer zum Missionsdienst auszuwählen. Der Papst ging darauf ein und richtete unter bem 30. October 1213 ein Schreiben an alle Aebte, Archidiakonen, Decane, Prioren und andere Vorsteher ber Kirchen in Sachsen folgenden Inhalts: "Es ift, wie wir glauben, längst zu Eurer Kenntnif gefommen, bag bas Wort Gottes auch nach Livland vorgedrungen ist und dort manche Beiden von der Finfterniß befreit bat. Da aber der Bischof von Estland, welcher durch Predigt des Wortes Gottes viel in jenen Gegenden gearbeitet und gewirft hat, in unermüd= lichem Geist verlangt, das Evangelium unter die Heiden zu bringen, und zu ber Ernte, die groß ist, die wenigen Arbeiter

nicht ausreichen, so müssen wir Eure Mithülse in Anspruch nehmen. Wenn daher der genannte Bischof etliche von Euren Brüdern für brauchbar und geschieft zu diesem Werse hält, und sie von Euch sovei oder wenigstens einen aus seiner Genossenschaft ihm als Mitarbeiter überlassen. "\*)

Und des Papstes Besehl hatte guten Ersolg. Cäsarius von Heisterbach sagt anknüpsend an das Wort: Bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende: "Biese von den Mönchen und Aebten sind zu dieser Zeit, wie Ihr wißt, aus ihren Eellen und Klöstern wider ihrer Willen und Vorsatz zur Predigt des Kreuzes genöthigt worden durch den Besehl des Papstes, und weil sie grade diese Köthigung als fruchtbringend ansahen, so weigerten sie sich nicht, sich nöthigen oder schiesen zu lassen."\*\*) Von einem Cisterciensers mönche wissen wir es bestimmt.

3m Kloster Hemmenrode in der Trierschen Diöcese lebte ein junger Mönch, Namens Betrus, aus Coblenz gebürtig, der sich durch Geistesgaben und besonders durch lobenswerthen Wandel auszeichnete. Eine glübende Liebe Christi erfüllte ibn und awar so sehr, daß er, vertieft in dieselbe, nach übernatürlichen Offenbarungen strebte und fie zu haben glaubte. Bor allem vertiefte er sich in das Leiden Christi und bemühte sich, wenigstens einmal bes Tages die Schmach Chrifti in seinem Leiden fich vorzuführen, weil er glaubte, dadurch am ehesten geistlicher Gnadenoffenbarungen gewürdigt zu werden. Ein balb Jahr lang schien es, als ob es ihm unmöglich sei, daß er es durchsete. Als er aber unverdrossen dabei ausharrte, gelang es ibm, in jene Gebeimnisse Christi einzudringen, und in der Folgezeit konnte er sich in die ihm so lieben Betrachtungen über das Leiben Chrifti mit großem innern Behagen vertiefen. Es war ibm, als ob ihm täglich ein Tisch gedeckt würde.

<sup>\*)</sup> Epp. Innoc. XVI, ep. 124-129 bei Baluz II, 808. 809.

<sup>\*\*)</sup> Manrique (Ann. IV, 25) bezieht dies auf die Kreuzzugspredigt, aber es geht wohl auf die Mission, vielleicht aber auch auf die Aufsorderung des Houorius von 1220.

Selbst in den fanonischen Gebetsstunden bemübte er sich weniger zu beten, als vielmehr über das Leiden Christi zu meditiren. Unter diesen geistlichen Betrachtungen bildete sich der glübende Wunsch aus, eine göttliche Offenbarung möge ibm die Gestalt des Antlites Chrifti zeigen; er glaubte so aus dieser bestimmten Vorstellung beraus seinen Geift leichter in das Leiden Christi vertiefen zu können. Und wirklich steigerte er seine Phantasie bis zu der Erregtheit, daß, als er einst sich vor einem Altar mit einem Erucifix verneigte, er zu sehen glaubte, wie Christus seine Sande nach ihm ausstreckte und ibn in berglichster Weise an seine Brust brückte. Diese frankbafte Erregung brachte in ibm auch einen bäufig wiederkehrenben, anhaltenden Thränenfluß bervor, den er als eine besondere göttliche Gnade ansab. Bei der Vertiefung in das Leiden Chrifti schien es ihm eine erwünschte Gnade, den Märthrertod zu erleiden. Als nun der Bischof Dietrich von Estland in die Rheingegend fam, war Petrus von Coblenz sofort lebhaft von dem Gedanken des Missionsdienstes unter den Heiden er= ariffen. Wie es scheint, war überdies eine gewisse Berwandt= schaft der religiösen Richtung zwischen beiden. Denn auch Dietrich glaubte, mit leiblichen Augen Christum auf dem Altar gesehen zu haben. Die religiöse Phantasie des Petrus hatte schon mehrfach kein Bedenken getragen, sich über die Klosterordnung hinweg zu setzen. Jetzt folgte er dem Bischof ohne Die Erlaubnif seines Abtes. Beide beriefen sich auf die Bollmacht des Papstes, daß alle, welche wollten, nach Livland zur Bekehrung ber Beiden geben dürften. Späterhin wurde ihm von seinem Abt die Ersaubniß ertheilt, eine Parochie in Livland verwalten zu bürfen. Dort taufte und predigte er noch 1221, und erbaute nach dem Zeugniß des Cafarius viele durch fein Wort und sein Beispiel und befestigte fie im Glauben. Es war für seine frankhafte Phantasie ohne Zweifel ein großes Glück, daß er aus dem Stillleben des Klosters entrückt und in eine praktische Thätigkeit versetzt wurde.\*)

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb., Dial. VIII, 13 u. IX, 4 bei Tissier, Bibl. Cisterc. II, 230 u. 267.

Aber das Jahr 1213 war nicht das einzige Jahr, in welchem Dietrich in Sachsen weilte, um für die Oftseeprovinzen zu wirfen. Er pflegte bei diesem Aufenthalt in Sachien ben Landesbischöfen auszubelfen. So weibt er 1215 das Katha= rinenkloster für Prämonstratensernonnen in Dortmund.\*) Am 27. April 1216 weißt er die Kirche St. Bantaleon in Coln. \*\*) Zum Theil war er freilich durch die ungunstigen Verhältnisse in den Oftseeprovingen vertrieben. Ginen festen Bischofssitz hat er nicht zu gründen vermocht, obwohl er Leal dazu auserseben batte. \*\*\*) Durch den Andrang der mit den Nowgorodern verbündeten Esten war zuletzt die Lage der Christen eine sehr bedenkliche geworden, und Dietrich verließ wegen der unmenschlichen Grausamkeit der Heiden Livland und schloß sich dem Könige Waldemar II. von Dänemark an, als dieser 1219 einen Kriegszug nach Estland unternahm. Hier sollte er seinen Tod finden. Die beidnischen Esten sammelten in der Stille ein Heer, täuschten aber den König, indem sie ihre Aeltesten mit Friedensanträgen an ihn absandten. Dietrich erlebte fogar die Freude, daß er mit den andern im Beere anwesenden Bischöfen die Gesandten taufen konnte. Allein die Freude follte nur von furzer Dauer sein. Rach brei Tagen rückte das Estenheer in aller, Stille an, überfiel die Danen von fünf Seiten und richtete bie größte Berwirrung an. Ginige Eften suchten das Zelt des Königs zu überfallen und als sie eins unter andern hervorragen faben, brangen sie in dasselbe und tödteten seinen Inhaber: es war Bischof Dietrich. †)

Eine andere noch viel merkwürdigere Gestalt unter den Eisterciensern in Livland war der Graf Bernhard von Lippe. Als im Jahre 1211 die Bischöfe Philipp von Rageburg, Iso von Verden, Vernhard von Paderborn und der Ritter Helmold

<sup>\*)</sup> Caesarius Heisterb. VIII, 80 bei Tissier II, 257. Kleinforgen, Kirchengesch. v. Westfalen II, 114 (nach Zeitschrift des Thir. Bereins VI, 62).

<sup>\*\*)</sup> Godefridus Colon. ad 1216 (Orig. Livoniae, p. 122).

<sup>\*\*\*)</sup> Monum. Liv. III, 142.

t) Ann. Stadenses ad 1220. Gruber, Orig. Livoniae, p. 129.

von Plesse nach Livland zogen, da ließ es auch den alten Herrn Bernhard von Lippe nicht mehr in seinem stillen Kloster Marienfeld; er schloß sich ihnen an, um, wie er es in seinem ganzen Leben gethan hatte, wieder zu fämpfen. Es ist wohl nicht zufällig, daß Bernhard bei der Aufzählung dieser Bilger nicht neben den Bischöfen, sondern unter den Rittern und Solen steht. Er war eben selbst in seinem Monchsgewande noch Ritter.\*) Un Rube sein ganzes Leben lang nicht gewöhnt, war ihm bas Klofterleben mit seiner vorwiegenden Meditation nicht Beschäf= tigung genug. Er hatte beghalb ben Papft um bie Erlaubnif gebeten, nach Livland zu gehen und dort das Wort Gottes zu predigen. Schon 1197 hatte er als Ritter einen Kreuzzug dorthin mitgemacht; jetzt wollte er als geiftlicher Streiter dort fämpfen. Aber freilich sein alter Kriegersinn hat auch wohl in der Mönchsfutte Behagen an dem Gedanken gefunden, dort noch einmal das Schwert führen zu können. Bernhard fam eben zur rechten Zeit nach Livland, um eine wichtige Stelle einzunehmen. Der Abt von Dünamunde wurde von den anwesenden Bischöfen zum Bischof von Estland gewählt und geweiht und Bernhard wurde nun (1211) fein Nachfolger. \*\*)

Kaum angefommen und noch ehe er Abt wurde, fand Bernhard sofort Gelegenheit, seine Kriegsschlauheit zu beweisen. Die Esten belagerten eine Burg des Caupo, an der Aus gelegen, und zwär auch von der Wasserseite, indem sie mit ihren Piratenschiffen vom Meere aus den Fluß hinauf suhren. Während nun Helmold von Plesse von der Landseite den Belagerten zu Hüsse eilt, faßt Bernhard von Lippe die Wasserseite ins Auge, bant eine Brücke über den Fluß, versieht sie mit hölzernen Brustwehren und empfängt die Schiffe der Esten mit Pseilen und Lanzen, wenn sie durch die Brücke sahren wollen. So ist ihnen der Rückzug abgeschnitten, und in der Nacht verlassen sie ihre Kähne und kliehen von dannen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livon., p. 75. Ann. Stadenses bei Pertz XVI, 360.

\*\*) Gruber, Orig. Livoniae, p. 79. Hansen in Script. rer.
Livon. I, Sint., p. 1x. Sechelmann, Bernhard II, S. 136 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Gruber, Orig. Livon., p. 77. Bunge's Beiträge, S. 51 f.

Als Abt ist Bernhard auch mehrfach in Deutschland thätia: 1217 febrt er mit dem Grafen Albert von Lauenburg und andern Pilgern aus Deutschland zurück: vielleicht hatte er die Aufgabe, in jener bedenklichen Zeit bervorragende Kriegsleute zu werben, und ein solcher war der Graf Als diefer mit 3000 Mann zum Kampfe auszieht, finden wir auch Bernhard, ebenso wie den Domprovit Johann, ben Prämonstratenser, bei ihnen. Sie halten bie Messe im Heere, Bernbard ergreift aber wohl gelegentlich auch das Schwert. Doch war auch ihr Bemüben darauf gerichtet. die abgefallenen Heiden aufs Neue wieder für das Christenthum zu gewinnen.\*) Von ihnen ging wohl das Wort an die besiegten Esten aus: "Weil Ihr das bereits empfangene Sacrament der heiligen Taufe verachtet und auf den Rath der Heiden und der Russen den driftlichen Glauben verlassen habt, darumk hat Euch der Herr geschlagen. Rehrt jett also treu zu Christo zurück und wir wollen Euch wieder in unsere brüderliche Gemeinschaft aufnehmen."

Unterbessen wuchs die Zahl der Christen in den Ostseeprovinzen von Jahr zu Jahr, und 1217 trug daher Papst Honorius III. dem Bischof von Riga wahrscheinlich auf den Bericht Bernhards von Lippe, der persönlich in Rom war, auf, neue Bisthümer zu gründen und Bischöse einzuseten.\*\*) Besonders war es die Landschaft Semgallen am linken Dünasuser um Mitau, welche zum großen Theile wenigstens christlich war. Die Semgaller hatten von vorn herein zu den Christen in Riga eine sehr freundliche Stellung eingenommen, hatten sie öfters von den drohenden Einfällen der Litthauer benachsichtigt, sich mit ihnen gegen dieselben verbündet, und 1207 konnte der Abt Dietrich von Dünamünde den zweiten Hauptsort Seleberg für christlich erklären. Unter diesem Volke wurde

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livon., p. 115. 118. 120.

<sup>\*\*)</sup> Chron. Lippiense bei Meibom I, 592. Raynald, Ann. eccl. XIII, 244.

nun 1218\*) ein neuer Bischofssitz gegründet, für den die Stadt Mesothen bestimmt wurde. Zum Bischof aber bielt Albert Niemand für geeigneter als den Abt Bernhard von Dünamunde. Diesen hatte der Papit bei seiner Unwesenheit in Rom zum Missionsbischof bestimmt und bestätigte ihm nun am 25. October 1219 jein Bisthum Semgallen. \*\*) Sein eigner Sohn, der Bischof von Utrecht, hatte ihn zum Bischof geweiht. \*\*\*) Es bot sich sehr bald eine gunftige Gelegenheit für Bernhard, in seinen Sprengel zu kommen. Die Semgaller von Mesothen schickten nämlich 1219 an Albert und baten um Hülfe gegen die Litthauer. Man sagte diese zu, aber nur unter der Bedingung, daß sie sich taufen ließen und christliche Ordnungen annähmen. Die Semgaller erklärten sich zwar bereit, wendeten aber ein, sie könnten das nur wagen, wenn man ibrer Burg Kriegsleute schicke, die sie vor den übrigen Semgallern und den Litthauern schützten, und ihnen Briefter zur Verwaltung der Sacramente und zur Unterweisung in den driftlichen Ordnungen gabe. Man ging darauf ein, und die Semgaller hielten wirklich Wort, ließen sich taufen und nahmen das Evangelium an, fast 300 Männer, ohne Weiber und Rinder. So hatte Bernhard sich einen driftlichen Bischofssit erworben. Er ließ sich in Mesothen nieder und wirkte nun befestigend auf die eben Bekehrten ein. Dorthin ließ er auch andere Ordensgenoffen zu feiner Unterftützung kommen. So wurde 3. B. noch 1219 der Briefter Siegehard von Dinamünde ihm nachgeschickt. Allein derselbe wurde mit den von Riga kommenden Deutschen unterwegs von feindlichen Semgallern überfallen. Sitzend am Ufer des Fluffes Meuffa, fab er die Feinde kommen, umbüllte sein Haupt mit dem Aermel der Kutte und erwartete den tödtlichen Schlag, indem er seine Seele Gott befahl, und so wurde er mit seinen Reisegenossen niedergemacht. Dieser Unfall war für die Deutschen

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livon., p. 122. Chron. montis Ser. ad 1219.

<sup>\*\*)</sup> Script. rer. Liv. I, 411. Bunge I, 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Chron. mont. ser. (ed. Eckstein), p. 124.

in Mesothen ein harter Schlag. Jener Zug brachte nämlich Lebensmittel von Riga. Entblößt von allem Nöthigen und mit Mißtrauen gegen die Semgaller erfüllt, zog die deutsche Besatzung ab, und wahrscheinlich auch der Bischof mit ihnen. Us die Semgaller aber in Mesothen sich so verlassen sahen, sielen sie wieder vom Christenthum ab und verbanden sich mit ihren heidnischen Stammesgenossen.\*)

Die Deutschen zogen sehr bald nachher mit starken Heershausen gegen die abtrünnige und gögendienerische Stadt Messethen. Es wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, daß der Bischof Bernhard beim Heere war; aber es müßte ganz wunderbar erscheinen, wenn es nicht der Fall gewesen wäre, da es sich ja um Eroberung seines Bischofssitzes handelte. Und wenn er dabei war, so werden wir ihn wahrscheinlich viel weniger beim Cultus als bei den Belagerungsmaschinen zu suchen haben. Mesothen wurde nach mancherlei Zwischenfällen erobert und zerstört, und als Bischofssitz von Semgallen galt in Folge dessen Selburg, das schon durch Dietrich von Dünamünde aus christliche Keime empfangen hatte.

Der Bischof Bernhard scheint sich aber ebenso wenig als Dietrich von Estland an einem bestimmten Orte aufgehalten zu haben. Defter weilte er in Deutschland. So 1222, wo er viele Pilger mit nach Livland bringt. Meist war er beim Bischof Albrecht von Riga im Heer oder vertrat bei seiner Abwesenheit seine Stelle; so als Albrecht 1220 in Rom verweilte\*\*). Im Fahre 1223 konnte Bernhard, nachdem er im Frühsahr mit Pilgern aus Deutschland gekommen war, sogar in der Stellvertretung Albrechts einmal wieder ganz seines alten Bernfs, des Kriegshandwerks, pslegen. Es galt einige Besten der Esten zu gewinnen. Bernhard schiefte daher durch ganz Livland und durch das Land der Letten Boten und hieß sowohl die Mannen der Kirche als die Brüder des Nitters dienstes Christi mit den Stamm Liven und Letten sich zum

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livon., p. 131. 132.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., p. 144. 157. Bgl. Sechelmann a. a. D., S. 146. 147.

Kampf gegen die Esten versammeln. Auch die ankommenden Bilgerschaaren und Kaufleute werben zum Kampfe entboten und ziehen theils zu Schiff, theils zu Lande zu dem Bunkte an der Griwa, wo man sich in Gebet und gemeinsamer Berathung über den Kriegsplan verständigen wollte. Bon da zieht das Heer unter Bernbard gegen die Burg Fellin, die schon vor zehn Jahren von den Deutschen einmal erobert worden, aber unter den unglücklichen Verhältnissen des vorigen Jahres wieder verloren gegangen. Es war eine schwierige Belagerung, benn die Teinde hatten die in der Burg erbeuteten Wurfmaschinen der Schwertbrüder gegen die Belagerer aufgestellt. Der rubmreiche Bertbeidiger von Haldensleben batte also Gelegenbeit, seine ganze frübere Kriegserfahrung nutbar zu machen. Glücklicher Weise kam ihm ein anderer Umstand zu Hülfe: die Hitse des August verursachte in der Burg ein großes Sterben und nöthigte die Belagerten nach vierzehntägiger Belagerung zur Uebergabe ber Beste. Als man am 15. August das Test der Himmelfahrt Maria feierte, da wurde das Kest der Landespatronin noch durch die Freude über den Gewinn Fellins erhöht. Die gefangenen Eften schonte man, weil sie dem Evangelium aufs Neue Treue gelobten; die in der Burg befindlichen Ruffen aber bentte man auf. Man batte auch die Freude, daß sich bald darauf auch eine andere Beste an der Pala ergab.\*)

Das ist die letzte That, die uns von Bernhard erzählt wird. Er starb bald darauf, am 30. April 1224\*\*), und er muß ein Alter von über 80 Jahren erreicht haben. Der Mann, der so oft den Tod in der Schlacht gegen die Heiden sich gewünscht hatte, stirbt ruhig in seiner Bischofsstadt Selburg. Ueber seinen Leichnam erhob sich ein Streit zwischen Selburg und Dünamünde. Der Abt Robert von Dünamünde, der

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 159. 160.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., p. 175. Albericus ad 1222. Henriquez, Menol. Cisterc. ad 23. Jan., p. 13. Rinblinger, Münstersche Beiträge II, 268. Script. rer. Livoniae I, Einl. p. VIII.

eben zu jener Zeit aus Deutschland zurückgekehrt war, forderte ihn als eine heilige Resiquie für das Kloster, dessen Abt Bernhard gewesen war, und er erhielt ihn zuletzt. Das Schiff aber, das ihn auf der Düna nach Dünamünde bringen sollte, wurde in der Nähe dieses Ortes von einem mächtigen Sturm erfaßt und ging unter; der Abt Robert ertrank bei dem Schiffbruch. Auch die Leiche Bernhards wurde von den Wellen ergriffen, aber am andern Tage an den Strand gespült, dort von den Mönchen von Dünamünde gesunden und ehrenvoll zur Erde bestattet.\*)

Man kann ihn als den Kriegsmann in der Cistercienserfutte bezeichnen. Wollte man seine besondern Gaben irgendwo verwenden, so war Livland gewiß der allergeeignetste Ort. Ein Vischof mit dem geistlichen Schwert war er allerdings nicht, ebenso wenig wie die andern Vischöse Livlands seiner Zeit. War es aber Aufgabe in Livland, sich ein Visthum mit den Wassen in der Hand zu erringen und zu befestigen, so war Vernhard dort an der Stelle. Wie Dietrich von Estland der Diplomat, so war Vernhard der Kriegsminister Alberts.

Wir knüpfen hieran eine verwandte Erscheinung an, den Mönch Gottfried von Pforte. Zedenfalls im Anschluß an die nach Dünamünde entsandte Cisterciensercolonie war auch der Prior Gottsried nach Livland ausgezogen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Wir sinden ihn zunächst 1215 bei der Belagerung der Burg Sontagana an der Küste Estlands. Die Besatzung versteht sich endlich dazu, sich zu ersgeben und das Christenthum anzunehmen. Da wird der Priester Gottsried in die Burg geschickt. Er segnet die Esten mit dem Friedenszruße und fragt sie, ob sie wollen dem Gözendienst entsagen und an den Sinen Gott der Christen glauben. Als sie das besahen, sprengt er Wasser über die ganze Schaar und rust: "Seid also alse getaust im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes." So schloß man Frieden,

<sup>\*)</sup> Chron. Lippiense bei Meibom I, 594. Siehe auch den Excurs über Bernhard von Lippe.

und das deutsche Heer zog ab und lobte Gott für die Bekehrung der Heiben: freilich ein febr fraglicher Gewinn. Später wählte er die Insel Desel zu seinem Arbeitsfeld, auf welcher er die Parochie Ledegore verwaltete. Hier ftand er 1218 schon in voller Wirsamkeit, als die beidnischen Bewohner der Insel sich erhoben und die christlichen Kirchspiele verheerten. So begannen sie auch Gottfrieds Kirchspiel zu verwüsten, tödteten einige Männer und führten die Frauen und Kinder mit sich weg. Schon nahten sie sich auch dem Hause des Priesters. als Gottfried ihrer noch rechtzeitig gewahr wurde. Giliast bestieg er sein Pferd, floh von dannen, ritt durch die Oörfer feines Sprengels, rief alle Männer zum Kampf gegen bie Heiden auf, und schickte in der Nacht Boten zu den Nachbarparochieen, sie möchten am folgenden Tage zum Kampf sich einstellen. Auch nach dem benachbarten Festlande hatte man Boten geschickt, und von da fam am folgenden Tage ber Säuptling Beseke, ber treu zu den Deutschen stand, mit seinen Liven, und einige Kriegsleute des Bischofs aus der Beste Friedland. aber nur sieben. Diesen schloß sich nun der Monch Gottfried als der Achte an, zog seinen Panzer an, nahm seine Kriegs= waffen zur Hand und erschien so wie ein Heros, der seine Schaafe dem Rachen der Wölfe entreißen will. Als der Anführer des kleinen chriftlichen Heeres griff er die Feinde im Rücken an und verursachte ein nicht unbeträchtliches Blutbad. Tropbem daß die Heiden sich bald zum Kampf ordneten und tapfer kämpften, wurden sie doch von den Deutschen geschlagen, und es fielen ihrer etwa bundert. Auf der Verfolgung gelang es überdies den Deutschen, gegen vierhundert Pferde zu erbeuten. \*)

Als nun Bischof Dietrich von Estland 1219 im Kriege umgekommen war, theilte man Estland, je nachdem es erobert wurde, nach und nach in vier Bischofssprengel. Obwohl Estland die bedeutendste Landschaft war, so war der Grund zur Errichtung von vier Bisthumssitzen doch zunächst nicht das

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 121.

Bedürfniß, der Größe des Landes Rechnung zu tragen, sondern politische Gifersucht. Die Deutschen in Riga und die Dänen suchten auf gleiche Weise sich Einfluß in Estland zu erwerben, und so geschah es, daß jede Ration in dem ihrem Einflusse offen stebenden Gebiete Bischöfe, die von ihnen abhängig waren, einsetzte. Die Dänen machten nach Dietrichs Tode bessen Caplan, Wescelinus, jum Bischof von Eftland. In Wahrheit freilich wurde er Bischof von Reval, und ein Nationaldäne, Oftradus, neben ihm Bischof von Wirland. Beide standen unter dem dänischen Erzbisthum Lund. Dagegen errichtete Bischof Albert von Riga ebenfalls zwei Bisthümer in Estland, eins in Ungannien ober Ogannien mit dem Sits Leal und ipater Dorpat, für bas er seinen Bruder Hermann bestimmte. und eins für die Insel Desel und das Rüftenland, und für dieses wurde eben der Cistercienserprior Gottfried von Pforte erieben. \*)

Es geschah dies freilich nicht gleich nach Dietrichs Tode. Gottfried mußte vielmehr einige Jahre darauf sein Arbeitsfeld verlaffen. 1225 finden wir ibn in Sachsen, wo er den Cardinallegaten Conrad von Oftia aus dem Ciftercienserorden als einfacher Mönch begleitete. Conrad scheint seine persönliche Bedeutung bald erkannt zu haben, und er betraute ihn mit wichtigen Geschäften. So wurde er zur Bisitation des zerrütteten Klosters auf dem Betersberge vom Legaten neben dem Bischof Conrad von Hildesheim bestimmt, und späterhin übertrug der Abt von Pforte einen ihm in dieser Angelegenheit gewordenen Auftrag ebenfalls auf ihn als seinen frühern Prior. Auch hier erscheint er wieder als einfacher Mönch neben einem Bischof, dem von Merseburg. Und während der Bischof merkwürdiger Weise erklärt, er kenne den Hergang bei einer Bisitation nicht, so trat Gottfried mit seinen Erfahrungen aus dem Cistercienserorden auf und leitete die Visitation nach dem

<sup>\*)</sup> Die beweisende Stelle ist bei Albericus ad 1215 (nach Gruber, Orig. Livoniae, p. 142). Bgl. Berhandlungen der Esten. Gesellschaft II, 335; Gruber, Orig. Livoniae, p. 172.

Brauche seines Ordens ein. Der Eisterciensermönch flöste dem ernster gesinnten Theile des Convents volles Bertrauen ein, während man in dem Verfahren des Bischofs von Mersedurg nur ein Vertuschen der Gebrechen sah. Gottsried erstärte auch, es sei übel mit der Sache versahren worden, und als am 21. November 1225 die Commissarien wieder auf dem Petersberge erscheinen sollten, sehnte er es ab, zum zweiten Male für den Abt von Pforte einzutreten, weil er das frühere Versahren nicht billigen konnte.\*)

Er bielt sich noch einige Zeit in Sachsen auf und wird wohl 1226 nach Livland zurückgekehrt sein, vielleicht mit ben Kreuzfahrern, welche die Eroberung der Insel bewerkstelligen halfen, über die er Bischof werden jollte. Der Graf Albert von Arnstein, im Magdeburgischen gesessen, wird als besonders betheiligt bei der Eroberung dieser Insel geschildert, und es wäre nicht unwahrscheinlich, daß Gottfried selbst in Oftsachsen thätig gewesen ist, um Kreuzfahrer für Livland zu werben. Mit Hülfe berselben gelang es, im Anfang 1227 die Insel Defel völlig zu unterwerfen. Die Einwohner erklären sich alle bereit, sich taufen zu lassen; die Söhne der Edlen voran, kom men sie zur Taufe. Der Bischof von Riga tauft den ersten, die andern Priester, unter ihnen jedenfalls besonders thätig Gottfried, die andern. Mitten in der Beste Wolde wird eine Quelle geweiht und ein Faß mit Waffer gefüllt, und dort tauft man zuerst die Aeltesten und Vornehmen, dann die andern Männer, Frauen und Kinder. Bom Morgen bis zum Abend drängt das Bolk zur Taufe mit dem Rufe: "Taufe mich bald!" Die fünf, theilweise sechs taufenden Priester ermatten unter der Arbeit des Taufens. Aber sie vermögen an dem einen Tage nicht zu Ende zu kommen. Sie muffen die Arbeit noch am folgenden und am dritten Tage fortsetzen. Und als man alles Volk in dieser Beste getauft hat, begiebt man sich nach den übrigen Ortschaften der Insel, um auch dort zu

<sup>\*)</sup> Chron. mont. ser. ad 1225 (ed. Eckstein), p. 176. 177. 179. 182.

taufen. So sind es viele Tausende, welche der christlichen Kirche gewonnen werden. Es wäre Thorbeit anzunehmen, daß jener Zudrang zur Taufe aus Heilsbegierde stattgefunden habe, wie der begeisterte Augenzeuge will. Nein, es war nichts als die Ungeduld, möglichst bald des Wartens überhoben zu sein und das Zeichen der Sicherstellung gegen die Feindschaft der Deutschen zu empfangen. Aber nachdem die Masse einmal getauft war, hatte die christliche Kirche ein Recht an ihnen, freilich auch die noch dringendere Pflicht, nach der Taufe nachzuholen, was man vor der Taufe verfäumt hatte. Und das that man, indem man ein neues Bisthum für Defel und die Rüftenstriche einrichtete. Man fühlte, daß mit der äußern Taufe erst das fleinste Stück der Missionsarbeit gethan sei. Kür das neue Bisthum aber wählte man den Ciftercienser Gottfried, der sich schon bisher so tapfer auf der Insel gebalten batte.\*) Bon seiner bischöflichen Thätigkeit ist uns nichts befannt; er starb vor 1235.

Aus den thüringischen und sächsischen Cistercienserklöstern kamen nicht wenige Mönche nach Livland. In dem Ordensfloster Dünamunde sammelten sie sich, und von da aus wurden fie nach Bedürfniß in die heidnischen oder eben äußerlich befebrten Landschaften als Geistliche geschickt. Dünamünde war ber geiftliche Waffenplat für die Miffion der Oftseeprovinzen. Ganz natürlich bezog aber dieses Kloster die geistlichen Kräfte besonders aus der Gegend seines Mutterflosters Pforte. 3m Jahre 1208 traf der Ciftercienserabt Florentius Cassius (von Sittichenbach?) mit andern hochgestellten Geistlichen und einem Gefolge von niedern Clerikern ein. Als man in Dünamunde ankam, nahmen nicht wenige das Ordensfleid, andere schlossen sich als Priefter den Schwertbrüdern an. Die Ankunft des Abtes Florentius Cassius wurde von der livischen Rirche als eine ganz besonders erfreuliche Erscheinung aufgefaßt. Man pries Gott, daß er nicht ablaffe, die Seinen

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 181. 182 u. Monumenta Livoniae III, 111. Bgl. den Excurs über Gottfried im Anhang.

in aller Trübsal immer wieder zu trösten.\*) Der Abt Flosenentius hat jedenfalls nicht unterlassen, der Mission der Eistercienser mit Rath und That zur Seite zu stehen. Seine gewichtige Stimme wird von Bedeutung gewesen sein auch im Rathe des Bischofs. Ferner kam der Abt von Pforte öfter, wenn auch nicht jedes Jahr, zur Bisitation seines Tochtersklosters nach Livland. Ist uns gleich ein einzelner Fall nicht bekannt, so verlangte es doch die Regel so.

Ein anderer Cisterciensermond aus dieser Gegend erlitt in Livland den Märthrertod. Auf die Aufforderung des Bischofs Dietrich war Friedrich aus dem Kloster Altzelle 1213 nach Livland gegangen und war dort in der eben gebauten Beste Friedland als Priester verwendet worden. Dort hatte er am Palmfonntage 1215 in bewegter Stimmung die Meffe gefeiert und die Passionsgeschichte des Herrn den Unwesenden eindringlich ans Herz gelegt. Nachdem er bann auch noch die Gottesdienste des Ofterfestes abgehalten hatte, wollte er mit seinem Chorknaben und einigen andern zu Schiffe nach Riga fahren. Allein an der Mündung des Flusses überfielen ihn die seeräuberischen Bewohner von Desel, nahmen ihn mit seinem Anaben und einigen Liven gefangen, führten ihn auf ihren Schiffen nach dem Flusse Adha und qualten ihn mit ausgesuchten Martern. Als er nämlich, die Augen zum Himmel gewendet, mit seinem Schüler ein Gebet zum Herrn sandte und ihm für den Märthrertod dankte, zerschlugen sie mit ihren Reulen Beiden Ropf und Rücken und riefen dabei spottend: Laula, Laula, Pappi! auf Deutsch: sing, sing, Pfäfflein! Darauf machten sie harte Hölzer spitz, trieben diese zwischen die Nägel und das Fleisch der Finger, zerfleischten sie dann gliedund stückweis, brachten Fener an ihre Körper und marterten fie so auf das grausamste. Endlich spalteten sie ihnen mit ihren Aexten den Schädel und gaben ihnen so den Tod. Ihre

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 56. Doch wollen wir bemerken, daß es zu bieser Zeit auch einen Abt Florentius in dem westfälischen Kloster Marienseld gab.

Leichname aber ließen sie unbegraben liegen. Die mitgefangenen Liven ließ man leben, und diese konnten später die grausamen Qualen dieser Märthrer den Christen berichten.\*) Das war wirklich ein Märthrertod.

Wenn wir diesem Friedrich von Celle gern die Krone des Märthrerthums zugestehen, so können wir dies bei einem ansdern Cistercienser, der auch unter den Keulen der wilden Deselaner siel, nicht. Auf einer Insel in der Mündung der Düna lebte ein Eremit, der von Dünamünde auf diese nahe Insel gegangen war und dort einen Märthrertod erwartete. Die Seeränder von Desel ließen denn auch nicht gar zu lange auf sich warten. Im Jahre 1218 übersielen sie die Insel und tödteten den Eremiten. Wenn die Erzählung zu seinem Tode demerkt: "Dieser ging unzweiselhaft nach seinem Tode zur seligen Gemeinschaft der Heiligen", so müssen wir bemerken: ein gesuchter Märthrertod ist eben kein Märthrertod.\*\*)

Noch mancher unter den in Livland im Anfana des dreizehnten Jahrhunderts genannten Brieftern wird dem Ciftercienserorden angehört haben, wir vermögen aber diese Angebörigkeit nicht nachzuweisen. Die Hauptkräfte für die Mission wurden stets von den Cisterciensern gestellt. Auf diesen Orden recurrirte daber auch der Bapft immer von Neuem. Die Bischöfe von Livland, Semgallen und Leal hatten 1220 an Honorius III. berichtet, in den Oftseeprovinzen sei die Härte ber Heidenherzen gebrochen, und es sprosse wie in einer weiten wüsten Einöde, die durch den Regen der göttlichen Gnade befruchtet und durch die Pflugschaar der Predigt beackert sei, der Same bes göttlichen Worts fröhlich zur Saat, ja es seien die Kelder schon weiß zur Ernte, und diese verspräche, wenn Gott seinen Segen gabe, groß zu werben; aber es seien wenig Arbeiter da. Es sei daher nöthig, daß Arbeiter dorthin gesandt würden, um zu ernten, was andere gesäet hätten, damit

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 98. Bener, Afteelle, S. 33, aber 3mm 8. August.

<sup>\*\*)</sup> Gruber, Orig. Livonaie, p. 126,

nach dem Evangelium die da säen, sich zugleich freuten mit Denen, die da ernten.

Darauf erließ der Papst unter dem 18. oder 23. Mai 1220 folgendes Schreiben an alle Aebte und Prioren des Cisterciensers ordens in Deutschland, Polen, Böhmen und andern Provinzen:

"Es ist zwar nicht unsere Sache, die Zeiten zu bestimmen, welche der Bater seiner Macht vorbehalten hat, aber es läßt sich doch aus vielen Anzeichen ersehen, daß jetzt vom Herrn eine große Thür aufgethan ist, und daß die Fülle der Heiden zum Glauben Christi eingeht. Es geschieht wie bei dem Mahle des höchsten Hausvaters, daß nach den Blinden und Lahmen die Heiden gleichsam von den Zäunen des Unglaubens genöthigt werden, herein zu kommen; und die Schase, welche noch nicht aus dem Stalle Christi waren, werden herbeigeführt zu ihm, damit Sine Heerde wird, wie Sin Hirte ist. Wer daher Christo angehört, muß sich darüber freuen und mitarbeiten, daß die Christenheit sich mehre und zur Bekehrung heidnischer Bölker und ihre Erhaltung im Glauben auf alle Weise sich selbst besmühen, um dem Herrn Seelen zu gewinnen und für seine Seele die ewige Gnade zu erwerben.

"Da nun in Eurem Orden durch Gottes Gnade sich viele zu diesem Werk geeignete Männer besinden, so ermahnen und bitten wir Eure Liebe kraft unseres apostolischen Wortes, daß Ihr den Mönchen und Laienbrüdern, welche die genannten Bischöse oder ihre Abgesandten von Euch fordern, nicht allein keine Schwierigkeiten in den Weg legt, sondern sie auch zu diesem Dienst anhaltet. Ihr wist ja, daß Die, welche Viele im Heil unterrichten, würdig werden zu leuchten wie die Sterne in alle Ewizseit, und Ihr macht Euch dazu nicht gelangen können, und empsehlet Euch bei Gott und Menschen damit."\*)

Ebenso gestattete Honorius 1220 dem Bischof Wesselin von Reval, welcher mit großem Eiser für die Erweiterung des

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cisterc. IV, 172. Raynald, Ann. eccl. XIII, 278. Gruber, Orig. Livoniae, p. 261.

Reiches Gottes durch die Predigt des Evangeliums unter den heidnischen Esten wirkte, daß er geeignete Männer aus den Klöstern, besonders der Eistercienser, mit sich nach Estland nehmen solle. Es kennzeichnet die bedeutsame Stellung dieses Ordens für die Mission kann etwas mehr, als die Adresse des päpstlichen Schreibens. Es wird gerichtet an die Aebte und Obern des Eistercienserordens und anderer Orden.\*)

Obne Zweifel ist dieser Aufruf nicht ohne Erfolg gewesen. Etwas später finden wir den Prior von Riddagshausen dort thätig. Unter der Aufsicht des Bischofs Albert von Livland batte derselbe lange Zeit das Wort Gottes verkündet und Viele von der Finsterniß des Heidenthums zum Licht des Evangeliums gebracht. Aber furz vor 1224 war er in sein Rloster zurückgekehrt, getrieben von der Sehnsucht nach den stillen Alostermauern. Sehr ungern verlor Bischof Albert diesen treuen Brediger und wirksamen Missionar. Er wandte sich deskalb an den Papst Honorius III. und bat ihn, den Brior von Riddagsbausen dabin zu bestimmen, daß derselbe wieder in die Missionsarbeit nach Livland zurücksehre. Der Papst schrieb daber an den Abt von Riddagshausen in folgender Beise: "Ich wundere mich nicht ohne Grund, daß der Prior Deines Klosters aus Livland wieder nach Riddagshausen zurückgekehrt ist, da er doch dem Herrn keinen bessern Geborsam leisten kann, als wenn er irrende Seelen zu seiner Erfenntniß führt. Er hat sich durch die Reize der schönen Rabel, ich meine die stille Rube des contemplativen Klosterlebens, verlocken laffen, und sträubt sich nun, zu der praktischen Wirksamkeit, die so großen Ruten fürs Reich Gottes schafft. zurückzufebren: es ift, als ob er, wie Jacob, die Frucht= barkeit der häklichen Lea verachtete. Er bedenkt aber dabei nicht, daß der eingeborne Sohn Gottes aus dem Schoof des Baters auf die Welt fam und daß er aus übergroßer Liebe Mensch wurde, um Vielen zu nüten. Er bedenkt ferner nicht,

<sup>\*)</sup> Gruber, Orig. Livoniae, p. 261. Bunge, Urfundenbuch von Livland, S. 53.

daß der Apostel Paulus Allen Alles wurde, um Alle zu ge= winnen, und daß er wünschte, vor dem Herrn für seine Brüder ein Fluch zu werden. Wir wünschten nicht, daß dem genannten Prior die ihm vom Herrn verliehene Gabe dadurch verloren ginge, daß er sie für sich behalten will und sich scheut, sie für andere nutbar zu machen, und haben ihm daber durch ein besonderes Schreiben befohlen, daß er die Predigtthätigkeit wieder aufnimmt und das ihm anvertraute Pfund dem Herrn doppelt wiedergiebt. Er mag erwägen, daß er aus Bequemlichkeit vielleicht viele Seelen für den Herrn verloren geben läßt, und wie er durch die Kraft seiner Bredigt viele hätte gewinnen fönnen. Er mag bedenken, daß Die wie die Sterne am Firmament sein werben, die Bielen zur Seligkeit verholfen haben. Dir aber, seinem Abt, tragen wir auf, ihm nicht allein die Erlaubniß zu diesem Amte zu ertheilen, sondern ihm auch die Uebernahme besselben zu besehlen und ans Herz zu legen."\*) -Ob der Brior wirklich nach Livland gegangen ift, und was er dort gewirft hat, ist nicht bekannt.

Aber selbst über das jetzige Deutschland hinaus betheiligten sich die Eistercienser am Missionswerf in Livland. Besonders war der Mönch Balduin aus der Cistercienserabtei Alna (Ane) bei Thuin an der Sambre, südlich von Charleroi in Belgien, ein Mann von eingreisender Bedeutung. Balduin war Pönitentiarius des Cardinals Otto, päpstlichen Legaten sür Deutschland und Dänemark. Als nun nach des Bischoss Albrecht von Riga Tode Zwiespalt über die Bahl seines Nachfolgers entstand, beauftragte der Papst seinen Legaten Otto mit der Regelung der Berhältnisse, und dieser schickte zur Bahrnehmung der bischöflichen Functionen während der Sedisvacanz den Mönch Balduin dorthin. Balduin versah nicht allein die Regierungsgeschäfte des Bischoss auf das trefslichste, sondern es gelang ihm auch, auf dem Bege des friedlichen

<sup>\*)</sup> Manrique (Ann. Cisterc. IV, 503) setzt es fälschich ad 1235. Bgl. Boigt, Geschichte Preußens III, 573. Bunge, Urf. Buch I, 60 zu 1224 und mit bem Namen Honorius.

Bertrags eine Menge beidnischer Landschaften für das Evangesimm zu gewinnen. Der König Lammechinus und die heidnischen Bewohner von Eurland waren nämlich geneigt, den christlichen Glauben anzunehmen und ihr Land, sich und ihre Geikeln burch die Hand Balduins dem Bavite anzutragen und fich in jeder Beziehung seinen Anordnungen zu fügen. Balduin schloß daber 1230 fraft papitlicher Vollmacht und in Uebereinstimmung mit dem Domcavitel von Rigg, dem Abt von Dünamunde, den Kaufleuten, den Schwertbrüdern, den Bilgern und den Bürgern von Riga folgenden Vergleich mit ihnen: "Die Euren nehmen sofort die Briefter bei sich auf, die Balduin für sie bestimmt, geben ihnen den nöthigen anständigen Unterhalt, ordnen sich ihnen in allen Dingen als wahre Christen unter, bören auf ihre beilsamen Ermahnungen, schützen sie vor den Feinden, wie sich selbst, empfangen von ihnen Alle, Männer, Weiber und Kinder, ohne Berzug die heilige Taufe und beobachten die Bräuche anderer Christen. Wenn aber ein Bischof in Riag vom Papst eingesetzt sein wird, erkennen sie diesen als ihren Herrn und Bater an, sind ihm in allen Dingen als solchem gehorsam. Sie zahlen ihrem Bischof und ihren geiftlichen Dbern die Abgaben, wie die Eingebornen von Gothland, erhalten die Zusicherung, daß sie nie dem dänischen oder schwedischen Reiche unterworfen werden und daß ihnen ihre Freiheit auf alle Zeiten belassen wird, so lange sie nicht etwa vom Glauben abfallen. Un den Kriegszügen zum Schutz des christlichen Landes und zur Ausbreitung des Glaubens betheiligen sie sich. Innerhalb zweier Jahre, vom Abschluß des Bertrages an gerechnet, präsentiren sie sich durch Bertreter bem Bapfte."\*)

Noch im Jahre 1230 oder 1231 ging eine Anzahl Priester nach Eurland ab. Balduin stellte sich selbst an ihre Spize, und die Stadt Riga sowohl wie das Domcapitel und der Schwertbrüderorden ordneten mit ihm von ihren Geistlichen

<sup>\*)</sup> Raynald, Ann. eccl. XIII, 387. Gruber, Orig, Livoniae, p. 267. Bunge, Urf. Buch I, 135.

einige ab. Auch das Kloster Dünamunde stellte einige zu Brieftern geweihte Mönche. Diese sollten die Euren taufen. Allein es entstand unter ihnen ein Streit, wer dieselben zu taufen befugt sei. Man legte gern der Taufe auch eine rechtliche Berbindlichkeit bei. Wessen Briefter Heiden tauften, ber vindicirte sich über die Getauften ein Hobeitsrecht. Um deswillen scheint man den Prieftern der Stadt Riga die Befugnift zu taufen abgesprochen zu haben. Die Euren indeß weigerten sich, die Priester aufzunehmen, und gaben vor, es sei im Lande ein solcher Mangel an Lebensmitteln, daß fie kaum selbst ihres Lebens Rothdurft hätten, vielmehr fürchteten, Hungers zu sterben, geschweige denn, daß sie auch noch Briefter ernähren jollten. Erst in zwei Jahren könnten sie sich zur Aufnahme von Priestern verstehen. Und so wurden die Missionare in der Ausübung ihres Berufs gestört und mußten unverrichteter Sache wieder abziehen. Balduin hielt dies Ganze für eine Intrique seitens der Stadt Riga. Jener Widerstand, meinte er, sei durch heimliche Umtriebe ihrer Priester hervorgerufen. Ueberbaupt gerieth Balduin in febr verwickelte Streitigkeiten mit ber Stadt Riga. Er schien zu glauben, daß die Bürger von Riga nur ihr materielles Interesse suchten, und das wird im Ganzen richtig gewesen sein; diese wieder machten ihm den Borwurf, daß er in berrischer Weise ihnen ihre Privilegien verfümmern wolle und seine Zusagen nach der jedesmaligen Lage modificire. \*)

Balduins Wirksamkeit war keine fördernde, eher eine störende zu nennen. Er schlug, unbekannt mit der bisherigen Entwickelung, den Weg friedlicher Verträge ein. Die Heiden versprachen ihm die Taufe und er garantirte ihnen die Freiheit und Nationalität. Damit schlug aber Balduin der ganzen bisherigen Entwickelung ins Gesicht. Ehristianisirung und Germanisirung, gewaltsame Beugung unter die christliche Kirche und Vernichtung der Freiheit des Volkes war bis jett Hand

<sup>\*)</sup> Dies scheint der Inhalt des sehr lückenhaften Actenstlickes zu sein bei Bunge, Urk.=Buch I, 139 ff.

in Hand gegangen. Und die Thatsachen waren hier schon viel zu mächtig geworden, als daß Balduin seine idealen Anschauungen von der Mission hätte zur Geltung bringen können. Weil er es nicht verstand mit den Thatsachen zu rechnen, gerieth er mit allen Factoren in Conflict, und seine Wirksamseit blieb praktisch ohne rechte Bedeutung.

Der Conflict mit Riga gewann baburch an Schärfe, baß der neugewählte Bischof Nicolaus, ein Prämonstratenser aus Magdeburg, sofort auf die Seite der Stadt Riga trat. Bon Riga ist, so ruft er aus, des Glaubens Quell ausgegangen und hat seine Bächlein in die verschiedenen Provinzen gesendet und dort den Namen Jesu Christi den Heiden verkündet. Es wäre durchaus widerfinnig und unwürdig, wollte man Denen, welche den Glaubensquell mit nicht geringen Opfern und Anstrengungen genährt haben, die Vortheile entziehen. Aus dieser Unschauung beraus giebt er den Bürgern von Riga am 9. Auauft 1231 den dritten Theil von Defel, Curland und Semgallen zu Leben und macht nur die Bedingung, daß sie Pfarrstellen dotiren und geeignete Geiftliche ihm präsentiren. Und er veripricht für die Zufunft, falls neue Bisthümer gegründet werden, fräftig und treulich für diese Rechte der Bürger einzutreten. \*)

Als Balduin im Anfang 1232 dem Papste von seiner Wirksamkeit persönlich Bericht abstattete, war dieser des Lobes voll über seine Erfolge. Er schreibt an ihn\*\*):

"Du hast von dem Dir anvertrauten Pfunde angenehme Frucht und von Deiner Arbeit Garben des Segens eingebracht. Du hast in würdiger Beise als treuer und kluger Haushalter Dir ein Unrecht erworben, über eine Familie des Herrn gestellt zu werden, der Du zu seiner Zeit Speise darreichen sollst, da Du in jeder Hinsicht von Gnade zu Gnade, von Tugend zu Tugend fortgeschritten bist, die Sehnsucht der Welt verleugnet und Dich bemüht hast, im Geist zu wandeln. Früh schon

<sup>\*)</sup> Bunge, Urf.=Buch I, 144.

<sup>\*\*)</sup> Albericus ad 1232.

Winter, Ciftercienfer.

eingebenk, daß Gott kein Opfer angenehmer ist, als Seelen zu gewinnen, entflammtest Du auf das Gebot unseres Legaten Otto von heiligem Gotteseiser für das Werk der Heibenbekehrung. Unter vielen Mühen und Gesahren bist Du, gleich wie Jacob mit einem Stab über den Jordan ging, zu diesem Werk übers Meer gegangen, bist aber nicht blos mit zwei Heeren, sondern sogar mit verschiedenen Provinzen von Heiden, die an Christum glauben, zurückgekehrt. Du hast zur Arche der Kirche, wie jene Taube zur Arche Noahs, den grünen Delzweig in dem Gewinn einer nicht unbedeutenden heidnischen Nation gebracht.

"Wir sind über diese Dir vom Herrn verliehene Gnade überaus erfreut, und wünschen, daß daraus noch lieblichere Früchte und Blumen hervor sprossen. Ein Licht soll man nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter stellen, damit es die Finsterniß für Viele hell mache. Daher haben wir es sür gehalten, Dich zum Bischof von Semgallen mit unsern Händen zu weihen. Wir haben zu Dir auf Grund der von Dir gegebenen offenkundigen Beweise das unerschütterliche Vertrauen, daß Du nach dem Heil der Seelen und nach dem Wachsthum der christlichen Religion dürstest, wozu Du auch durch That und Wort tüchtig bist."\*)

Allein die Erfolge rechtfertigten keineswegs die sanguinischen Hoffnungen, mit denen Balduin den Papst erfüllte. Balduin hatte sich nämlich nach senen Vorgängen zum Papst begeben. Im Ianuar und Februar 1232 war er bei ihm und schilderte ihm die Zustände Livlands nach seiner Auffassung. Den Bischof Nicolaus stellte er als einen Mann dar, der seine Hirtenpslichten vernachlässige, den heidnischen Völlerschaften das Ioch der Anechtschaft auflege und sie dadurch von der Annahme des Christenthums abhalte, dabei sich die bischössischen Vefugnisse auch in andern Ländern als Livland anmaße, die Errichtung neuer Vischofssige hindere, ja den päpstlichen Legaten den Gehorsam

<sup>\*)</sup> Raynald, Ann. eccl. XIII, 387. Gruber, Orig. Livoniae, p. 269. Bunge, Urf.-Buch I, 154 ff.

verweigere. Der Papst, von dieser einseitigen Darstellung geleitet, überhäufte Balduin mit Lobeserhebungen, weibte ibn zum Bischof von Semgallen und übertrug ihm das Amt eines päpstlichen Legaten für die Oftseeprovinzen. Ueber Curland wurde ihm die weltliche Gewalt verliehen und die Bisthümer Reval und Wirland sollte er, wenn sie offen oder ihre Bischöfe abwesend wären, verwalten\*). Ueberdies bestätigte ber Papit jene mit ben Euren abgeschloffenen Berträge, erflärte bie Belebnung der Bürger von Rigg mit dem britten Theil von Desel, Curland und Semgallen für nichtig und forderte ben Bischof, sein Capitel, ben Schwerterorden und die Stadt Riga auf, seinem Legaten jene Provinzen auszuliefern. Ja er ließ fich jogar bewegen, den Bischof Lambert von Semgallen für einen vorgeblichen Bischof zu erklären, und zwar allein um deßwillen, weil er von dem Bischof von Livland eingesetzt sei. und seine Regierungsbandlungen zu annulliren \*\*).

Das war eine völlige Umkehrung aller Verhältnisse, und ein barter Conflict stand in Aussicht. Die Bürger von Riga konnten sich dem mit so hoher Gewalt ausgestatteten Legaten nicht widersetzen und empfingen ihr Antheil an Semgallen und Curland von ihm zu Leben. Allein von anderer Seite war wohl Rlage wider Balduin erhoben worden, und so entband der Papft denfelben seiner Legatenwürde und übertrug biese 1234 dem bewährten Wilhelm von Modena \*\*\*). Aber auch so endete der Zwist nicht, und noch im Februar 1236 steht der Bischof von Semgallen den Bischöfen von Riga und Dorpat, sowie dem Sachwalter des Schwertbrüderordens und der Stadt Riga persönlich klagend vor dem Bapfte gegenüber. Die Beschwerden Balduins betrafen Uebergriffe in Betreff der Rechte der Cathebral = und Parochialfirchen, ber Diöcesangrenzen, ber Zehntenerhebung, der Bedrückung der Neubekehrten. Es wurden Bischöfe. Aebte und Geistliche als Zeugen vernommen, und das

<sup>\*)</sup> Raynald, Ann. eccl. XIII, 386.

<sup>\*\*)</sup> Bunge, Urk.=Buch von Livland I, 156-160.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf., S. 169—174.

Urtheil fiel im Ganzen für Balduin günstig aus. Die Schwertbrüder mußten Reval mit der Landschaft am sinnischen Meerbusen herausgeben, der Bischof von Niga den Theil der Diöcese Desel, der auf dem Festlande lag, und die Stadt Niga den bischer innegehabten dritten Theil von Desel an den Bischof dieser Insel abtreten. Zugleich wurde festgesetzt, daß in allen Sprengeln die Pfarrer den dritten Theil des Zehnten besommen und so viel Capellen gebaut werden sollten, als zur Seelsorge der Besehrten nöthig seien. Die Geistlichen an solchen Capellen, die nicht Pfarrer waren, sollten zehn Mark jährliche Einstünste erhalten. Die Neubesehrten sollten nur zu den Parochiallasten herangezogen und ihnen nur die Leistungen des Heerbanns und der Landesvertheidigung auferlegt werden.\*)

Balduin, der, nebenbei bemerkt, auch am 3. October 1232 bei der Einweihung der Kirche des Klosters Doberan zugegen ist\*\*), starb vor 1237, denn am 17. September 1237 ersscheint das Domcapitel von Semgallen ohne Bischof\*\*\*).

Nach Balduin war nur noch einmal ein Eistercienser in Livsand in einer hervorragenden Stellung. Der Erzbischof Albert von Livsand, der zugleich päpstlicher Legat für Estland, Preußen und Rußland war, ernannte den Abt Nicolaus von Dargun zu seinem Vicelegaten, und als solcher erscheint er am 3. October 1248.

Centralstation für die Cisterciensermission war das Aloster Dünamünde. Es bildete den geistlichen Waffenplatz, und bei dem Kampse gegen die Heiden war es nicht blos eine geistige Burg, sondern es war im vollen Sinne des Worts ein mit sesten Vertheidigungsmauern umgebener Platz und diente nicht minder als sicherer Zufluchtsort gegen drohende Besehdungen. Hier ruhten die ankommenden Pilgerschaaren aus, und damit wurde es die Missionsherberge. Von hier aus wirkte man

<sup>\*)</sup> Bunge, Urf.=Buch I, 186.

<sup>\*\*)</sup> Medlenb. Urf.=Buch I, 411. I door and blank of

<sup>\*\*\*)</sup> Bunge, Urf.=Buch I, 196.

<sup>†)</sup> Medlenb. Urt.=Buch I, 583.

endlich auf das christliche Deutschland zur Aussendung neuer Schaaren ein, und des Alosters Aebte fanden bei ihrer häufigen Anwesenheit in den Ordensklöstern des Mutterlandes Gelegenbeit genug, neue Aräfte für die Eroberung des heidnischen Livlands heran zu ziehen. Balduin von Alna nimmt hier seinen Aufenthalt, als er sich dem Einflusse der Bürger von Riga entziehen will. Um dieser dreisachen Bedeutung willen sind wir genöthigt, dieses Aloster schon hier etwas näher ins Auge zu fassen.

Das Kloster nimmt die ganze Küstenlandschaft zu beiden Seiten der Düng in Besitz. Nördlich, wo es selbst lag, ist sein Gebiet der Winkel, welcher von dem Meer, der Düng, bem See Robenvois, den Müffen Lanve und der Thoreider Ala eingeschlossen wird, südlich ebenso der vom Meere und der Dina gebildete Winkel. Auch die Insel Ramesholm in der Düna gehört bem Kloster. In diesem ihrem Gebiet haben die Mönche 1226 bereits eine Müble gebaut und reserviren sich das Recht, an diesem Mühlbach ausschließlich so viel Mühlen anlegen zu können, als ihnen gefällt. Gbenso haben sie einen Canal gegraben, der, neben dem Mühlbach herlaufend, das überflüssige Wasser aus dem See Robenpois (Jägelsee) zur Düng führt. Sie haben völlig freie Hand, in ihrem Gebiet zu schalten und zu walten: nur dem Gebote der Gaftfreundschaft gegen die Vilgrime müssen sie Rechnung tragen. Schiffe, die am Ufer liegen und der Ausbesserung bedürfen, können aus den Klosterwaldungen frei und ungehindert Holz ent= nehmen, auch Eichen. Ebenso, wenn Vilger durch ungünstigen Wind im Hafen zurückgehalten werden, so können sie ihre Pferde auf dem Grund und Boden des Klosters weiden laffen. \*)

Wegen seiner großen Bedeutung für die Eroberung Livlands erhielt Dünamünde nicht unbedeutende Güter in Norddeutschland. Als Hospiz für alle norddeutschen Kreuzsahrer nach Livland bekam es hier auch die nöthigen Hülfsquellen.

<sup>\*)</sup> Monum. Livoniae IV, 142.

Schon vor 1224 besaß es Güter in Holstein, welche ihm von Thangbrigge, der Gemahlin des Hugo von Hildesheim, versliehen waren\*). Die Herrn von Ploto übergaben vor 1232 demselben die Dörfer Trampit und Nogelin westlich von Neuruppin mit 60 Hufen\*\*). In eben jener Zeit giebt Graf Gunzelin von Schwerin die beiden Dörfer Zachow und Sigelstow in Mecklenburg\*\*\*). Ebenso besitzt es mehrere Dörfer in der Herrschaft Nostock am Ostseskrande†). Wir sehen: Norddeutschland stattet Dünamünde aus. Und das war nöthig. In Livland konnte das Kloster erst um 1250 weitere Erwersbungen machen.

Der Abt und Convent von Dünamünde spielt in den Angelegenheiten von Livland eine große Rolle. Dhne ihn wird kaum je etwas Bedeutendes unternommen. Aber Abt und Prior waren auch vielfach die Bermittler zwischen den in Conflict gerathenden Parteien der Deutschen. Wenn zwischen dem Bischof und den Schwertbrüdern oder der Stadt Riga ein Streit geschlichtet werden soll, wenn es gilt, die Rechte der bekehrten Liven und Letten zu wahren, dann wird gewöhnlich der Abt und Prior von Dünamünde damit beauftragt.

Die heidnischen Amwohner ahnten sehr wohl die hohe Bebeutung des Alosters Dünamünde. Sie wußten, daß es eine Burg für die Deutschen und gegen sie errichtet sei. Nach mancherlei Bedrohungen, die aber bei der guten Lage und den zur Hülfe bereiten Deutschen ohne Erfolg blieben, unternahmen sie endlich 1228 einen glücklichen Zerstörungszug gegen die klösterliche Burg. Es war in der Zeit, in welchem das gesammte deutsche Heer sich in Desel befand, daß die Eurländer und Semgaller die Gelegenheit benutzten, um Dünamünde zu überfallen. Um 20. August, dem Bernhardstage, siel das von Bertheidigern entblößte Kloster in ihre Hand. Die Mönche

<sup>\*)</sup> Script. rer. Livoniae I, 578.

<sup>\*\*)</sup> Medlenb. Urf.=Buch I, 405. Riedel, Cod. dipl. Brand XXII, 4. I, 366.

<sup>\*\*\*)</sup> Medlenb. Urk.=Buch I, 425. 484.

<sup>†)</sup> Ebendaf., S. I, 439.

und Laienbrüder wurden aus der Beste herausgeführt und dann fast mit der ganzen Einwohnerschaft niedergemetzelt. Das Aloster wurde total verwösstet\*). Als nun die Deutschen mit Siegeszubel von Desel zurückfamen, empfingen sie die Trauersnachricht von dem Fall Dünamündes. Die Erbitterung der Deutschen war so groß gegen die Zerstörer, daß noch drei Jahr später der Bruder eines mit ermordeten Laienbruders einen Eurländer, der in Folge eines Bertrags als Geißel nach Dünamünde gebracht wurde, aus Nache zum Tode verswundete\*\*).

Die Bedeutung der Ciftercienser für Livland ging mit dem Auftreten der Bettelmönche zu Ende. Die Dominicaner übernahmen die von ihnen so erfolgreich begonnene Mission.

Fast zu gleicher Zeit mit der Mission in Livland war die Bekehrung der Preußen von dem Cistercienserorden untersnommen worden.

Die Missionsversuche der Cistercienser waren nicht die ersten, die in Preugen gemacht wurden. Schon zwei Jahr= bunderte vorber hatte Magdeburg durch Benedictiner Bresche zu legen gesucht in die Mauer des preußischen Heidenthums. Beauftragt mit der Mission im Wendenlande und auf die geiftliche Oberaufsicht über die polnischen Bisthümer hingewiesen, sandte das Erzstift zwei edle Zöglinge seiner Domschule aus, um das Preußenland für das Evangelium zu gewinnen: ben beiligen Abelbert von Brag aus böhmischem Grafengeschlecht und den heiligen Bruno aus dem edlen Geschlecht der Herren von Querfurt. Wenngleich ihr Entschluß zu den Heiden zu geben unter viel ernsteren Lebenserfahrungen reifte als in den stillen Räumen der Schule, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß sie sich, als der Missionstrieb sich ihrer Seele bemächtigte, auf die Jugendeindrücke befannen, die sie in der Luft der Missionsbestrebungen in Magdeburg empfangen hatten. Beide

<sup>\*)</sup> Monum. Livoniae III, 111. 112. Ann. Dunam. bei Pert XIX, 709. Ann. Stadenses bei Pert XVI, 360.

<sup>\*\*)</sup> Bunge, Urt.=Buch I, 141.

indeg kamen nur, um durch ihren Märthrertod von der Kraft bes Chriftenglaubens Zeugniß abzulegen: einen sichtbaren Gewinn für die Ausbreitung der Kirche schafften sie nicht. Beide Männer kamen von einer Seite und begünftigt von einer Macht, die dem Preußenvolke verfeindet war: sie standen in naben Beziehungen zu den polnischen Fürsten. Nun ist es für ein beidnisches Bolf feineswegs gleichgültig, von welcher Seite ihm das Christenthum gebracht wird. Der innere Kern des Christenglaubens ist ein viel zu ideeller, als daß ein Naturvolk in seiner Gesammtheit ibn versteben sollte. Es balt fich vielmehr an die sichtbaren Erscheinungen, unter benen er auftritt. Run liegt einem Volfe, das seinen Nationalcultus und seine Stammes = und Particulargötter hat, nichts näher, als ben Chriftengott für ben Stammesgott bes Bolfes anzuseben, bas ihn bringt, und den driftlichen Glauben für den Nationalcultus dieses speciellen Boltes zu halten. Sind die Beziehungen zwischen dem missionirenden und dem missionirten Volke freund= liche, so nimmt man den Gott des befreundeten Volkes als einen befreundeten Gaft auf. Sind die Beziehungen zwischen beiden aber feindliche, so ist der Gott des missionirenden Bolfes nur der Hausgott der feindlichen Nation, der die beimischen Götter befämpfen will. Man fast ben religiösen Zwiespalt sofort als einen politischen auf. So war den Sachsen der Christengott nur der verhaßte Frankengott, und als Adelbert und Bruno, unterstützt von den polnischen Fürsten, ins Land famen, handelte es sich nach der Meinung der Preußen um nichts anderes, als den Polengott an die Stelle der Preußengötter zu setzen. Und sie hatten wenigstens in einer Beziehung nicht Unrecht. Abelbert und Bruno wollten nichts als das Evangelium; aber die polnischen Fürsten saben in dem Sieg des Evangeliums die Ausdehnung ihrer Macht auf das Breukenland.

Als nach ziemlich genau 200 Jahren die Cistercienser die Mission unter den Preußen wieder aufnahmen, sinden wir, daß die deutsche Mission, welche sich an das befreundetere Pommern anlehnt oder ganz ohne politische Stütze wirkt, Erfolg hat.

Ein mehr zufälliges Begebniß erweckte ben Sinn für bie Breugenmission unter den Cisterciensern. Es war wohl in ben unbeilvollen Wirren bes Bürgerfriegs in Bolen, ber ben Anfang des 13. Jahrhunderts bis 1206 bin ausfüllte, geschehen, daß einige Cistercienser in die Hände der heidnischen Preußen gefallen waren und von diesen in Fesseln gelegt wurden. Um diese aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, machte sich der Abt Gottfried von Lekno in Polen, ein Deutscher, nach Preußen auf. Der Herr jenes Landes, in dem die Cistercienser gefangen waren, nahm ihn freundlich auf, gab die Cistercienserbrüder frei und dehnte sein Wohlwollen so weit aus, daß er den Abt an den Ort führte, wo einst der heilige Abelbert seinen Tod gefunden hatte und wo jedenfalls seine Eingeweide bestattet waren, im Culmerland an der Weichsel\*). Aus der Freundlichkeit des Fürsten (vielleicht Phalet und sein Bruder Sodrech), sowie aus dem, was er am Bolke beobachtete, ge= wann er die Ueberzeugung, daß das Feld reif sei zur Ernte; aber er unterließ es, die Sichel anzulegen, also das Wort Gottes zu verkinden, weil er es nicht wagte, ohne Bollmacht bes papstlichen Stuhls unter ben Heiden zu predigen. Indeß machte er sich nach seiner Rücksehr auf den Weg nach Rom (im Jahre 1206) und bat den Papst Innocenz III. um die Erlaubniß, daß er zu den heidnischen Preußen gehen dürfe, um bas Evangelium zu verkündigen. Es sei, so setzte er zur Begründung seines Gesuchs hinzu, ja nöthig, daß man den Heiden predige, wenn sie glauben sollten, und er wolle versuchen, ob ber Herr ihn witrdige, einige Garben auf dem Erntefelde seines Reiches einzubringen und sich dadurch einen ewigen Lohn zu erwerben.

Der Papst lobte den Entschluß des Abtes, bevollmächtigte ihn, das Evangelium unter den Heiden zu verbreiten, als Bote Christi an Gottes Statt sie aufzufordern, sich mit Gott

<sup>\*)</sup> Boigt, Geschichte Preußens I, 660 ff. Dagegen Brandstäter in der Altpreußischen Monatsschrift von Reid und Wichert (1864), S. 141—154,

versöhnen zu lassen, und wies den Erzbischof und die Bischöfe in Polen an, ihn in diesem Beruf nicht zu hindern, sondern ihn darin zu schützen. Aber da es bei dem großen Arbeitsfeld mit einer Kraft nicht gethan sei, so solle der Abt andere Eistercienserbrüder und wer sonst sich ihm für das Werk der Mission anschließen wolle, mit sich nehmen, und diese alle sollten berechtigt sein, zu predigen, zu taufen, zu beerdigen und für die Getauften an den Orten Messe zu halten, an welchen sie es für zweckmäßig bielten. Der Abt (allein?) soll überdies die Befugniß baben, unter den schon bekehrten Christen Beichte zu bören und Denen Indulgenzen für ihre Sünden zu gewähren, welche aus reinem Herzen und Gewissen zu diesem Werke Hülfe leisten. Schenkungen, welche fromme Mildthätigkeit mache, um Chriften aus den Händen der Beiden loszukaufen, follen geeigneten Versonen anvertraut und auf keine Weise beeinträchtigt werden.\*)

Der Abt von Lekno muß als der Bater der Cistercienser= mission unter den Breugen angesehen werden. Gottfried war ohne Zweifel ein Deutscher. Lekno hatte nicht blos bei seiner Stiftung eine deutsche Colonie erhalten, sondern war mitten in Polen auch ein deutsches Kloster geblieben. Aus seinem Rloster nahm er den ersten Missionsmönch, Philipp, und mit diesem ging er 1207 über die Weichsel, und so fingen sie nach und nach an zu predigen. Es war wohl mehr Gottfrieds Absicht, den Philipp bei dem freundlich gesinnten Fürsten einzuführen, als selbst auf die Länge der Zeit dort zu weilen. Sein Kloster ertrug die dauernde Abwesenheit des Abtes nicht. Dafür aber wird er es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kräfte in den verschiedenen Ordensklöstern zu werben und die Missionsarbeit zu organisiren. Es ist unstreitig sein Berdienst, daß der Mann für die Mission gewonnen wurde, der der Apostel der Preußen werden sollte: der Mönch Christian aus Oliva \*\*).

<sup>\*)</sup> Manrique, Ann. Cist. III, 463. Dieser wichtige Brief bes Innocenz war Boigt unbekannt. Im Anhang ist er abgedruckt. Bgl. Sartorius, Cisterc. Bisterc., p. 294.

<sup>\*\*)</sup> Alberici, Chron. ad 1207 mad Voigt I, 469. Script.

Oliva, hart an der Grenze des Preußenlandes gelegen, war ja vorzugsweise zum Missionsposten geeignet. Schon seit der Gründung herrschte hier ein Missionszug, und dies Aloster hat auch zwei Mal 1224 und 1236 seine Missionsarbeit mit dem Märthrerblut seiner Insassen besiegelt.

Als nun der Abt von Lekno mit jener päpstlichen Bollmacht nach Oliva kam, um Missionare für Preußen zu werben, bot sich Christian für diesen mühevollen Beruf an, oder was wahrscheinlicher ist, er wurde von seinem Abt als dazu geeignet bestimmt. Und wahrlich, der Abt hatte Menschenkenntniß, wenn er Christian als eine für die Mission geeignete Persönlichkeit ansab. Daß Christian vertraut war mit der Bolfsart der Breuken, das theilte er mit manchem andern seiner Ordensgenoffen. Aber was ihn vor allen Dingen zum Missions= beruf befähigte, das war seine Kunft, die Berhältnisse mit scharfem Blick zu beurtheilen, und seine thatkräftige, zähe und ausdauernde Art. Christian war eine echte pommerische Natur: auch die dazu gehörige Portion von Hartnäckiakeit und Störriafeit fehlte nicht. Solche Bersonen sind weniger für ein bis ins einzelnste bestimmtes Gemeinschaftsleben, als vielmehr für ein freies Handeln unter schwierigen Verhältnissen angelegt. Diese Naturen müssen sich die Formen schaffen können, in benen sie sich wohl fühlen und in denen sie segensreich wirken. Die freie Missionsthätiakeit war Christians Keld.\*) Mit einigen andern Mönchen ging er 1209 aus, um den Preußen das Evangelium zu predigen. Er schlok sich an den im Eulmerlande zurückgebliebenen Mönch Philipp an, und mit diesem vereint gelang es ihm, den Preußen-Edling Phalet und später auch dessen Bruder Sodrech zur Annahme des chriftlichen Glaubens zu bewegen. Als die beiden Fürften gewonnen find, geht er mit Bruder Philipp 1210 nach Rom, um dem Papst

rer. Pruss. I, 241. Boigt meint, daß Philipp, der Genosse Christians, von dem aus Lekno verschieden sei, was wir bestreiten.

<sup>\*)</sup> Cfr. Alb. Ewald, De Christiani Olivensis ante ordinem Teutonicum in Prussiam advocatum conditione (Bonn 1863).

Bericht abzustatten. Sie können ihm berichten, daß ber Same auf ein gutes Land gefallen ist, vielfältige Frucht gebracht bat. und daß durch dessen Gnade, der das ruft, was nicht ist, daß es sei und der dem Abraham aus Steinen Kinder erweckt. einige Fürsten und andere im Lande die Taufe angenommen haben, und von Tag zu Tag mehr Fortschritte in der christlichen Erkenntniß machen. Der Papit lobt in einem Schreiben vom 4. September 1210, das er wohl den rückfehrenden Mönchen mitgiebt, den Eifer und die Arbeit derselben im Weinberg des Herrn. "In diesem Weinberg", schreibt er, "bat sich ja der himmlische Weingartner Jesus Christus selbst zum Weinstock gemacht. Bon ihm geht die Menge ber Reben aus, und diese Reben sind Die, welche, gewurzelt in der Einheit der Kirche, sich in Werken der Frömmigkeit nicht blos eines heiligen Wandels befleißigen, sondern auch am Nächsten Frucht zu schaffen suchen. Als solche Reben in dem Weinberg bes Herrn habt Ihr, unsere lieben Sohne Christianus, Philippus und andere Mönche, Euch mit unserer Bewilligung zu den Preugen begeben, entbrannt in der Liebe Deffen, der will, daß Niemand verloren gehe, habt dort den Samen des Wortes Gottes gefäet und habt Euch bemüht, Die, welche im Schatten des Unglaubens und in der Finsterniß der Unwissenheit sitzen, auf den Weg der Wahrheit zu führen."

Die Mission bedurfte indes bischöflichen Schutzes, und noch war kein Bischof für Preußen da. Der Papst schrieb daher an den Erzbischof von Gnesen und übertrug ihm die Fürsorge für diese Mission, bis sich die Anzahl der Gläubigen so gemehrt haben würde, daß sie einen eigenen Bischof erhalten könnten. Zugleich solle er Bischöfe und Prälaten aufmuntern, den Mönchen in der Mission Unterstützung zu Theil werden zu lassen.\*)

Das Werk der beiden Mönche und ihrer Genossen nahm nach ihrer Rücksehr den erfreulichsten Fortgang. Um 10. August

<sup>\*)</sup> Epistolae Innocentii III, lib. XIII, ep. 128 bei Baluz II, 473.

1212\*) fann Innocenz III. fröhlich ausrusen: "Gelobt sei Gott, der Die, welche auf seine Barmherzigkeit hossen, nicht verläßt, der die Füße Derer, welche den Frieden verkündigen, lieblich gemacht hat, der seine Hände ausstreckt nach einem ungläubigen Volke, und seinen Fuß auch nach Preußen geseth hat, der den Brüdern Christian, Philippus und ihren Genossen Gnade gegeben hat, daß sie Boten Fesu Christi unter den Heiden sind, das heilige Evangelium predigen und die Heiden als eine angenehme und im heiligen Geist geheiligte Gabe Gott darbringen. Wie wir nämlich aus dem Munde Vieler vernehmen, hat der Herr diesen Brüdern den Mundaufgethan, so daß durch ihre Arbeit Viele zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, und daß ihre Werke selbst von ihnen Zeugeniß geben."

Indessen schon hatten die Mönche Schwierigkeiten gefunden. wo sie es am wenigsten erwarteten: in ihrem eigenen Orben. Das Leben und Predigen unter einem beidnischen Volke und ohne bestimmten Aufenthalt bedingte eine andere Lebensform. als wie sie in den Eistercienserklöstern üblich und Vorschrift war. Dies mochten die Missionsbrüder geltend machen, wenn sie von ihren Aebten auf die Ordensvorschriften aufmerksam gemacht wurden. Die Aebte aber wollten nichts von Nachsicht wissen. Sie bezeichneten die Mönche in der Mission als Bagabonden und wollten ihnen keine Unterstützung zu Theil werden lassen; ja die Klöster in Bommern und Volen verweigerten sogar den zur Mission ziehenden oder von daber kommenden die Aufnahme in das Hospiz. \*\*) Nicht selten überhäufte man sie mit harten Schmähworten. Die Folge bavon war, bak vielfach die in Preußen in der Mission stehenden Mönche das Land verließen und in ihre Klöster zurückfehrten. Es war ganz

<sup>\*)</sup> Cod. dipl. Pomeraniae, p. 226. Voigt, Geschichte Preußens I, 438, überall salsch mit ber Jahrzahl 1213. Voigt berechnet alle Briese Innocenz' III. salsch, b. h. um ein Jahr zu spät.

<sup>\*\*)</sup> Liegt vielleicht in bieser Stimmung der Grund, daß wir vom Abt Gottsried fernerhin so wenig in der Mission hören? Der Abt zog sich zurück, weil die Mönche zu ungebunden von der Ordensregel lebten?

gewiß nicht Eifersucht auf die selbstständige Stellung der Missionsmönche, was den Orden zu solchem Verhalten brachte: aber es war kleinlicher Eifer und große Kurzsichtigkeit. Formell waren die Cistercienseräbte vollständig im Rechte, wenn sie von jedem Ordensgliede die volle Ausübung der Regel verlangten. Gine Ausnahme war für Niemand gemacht. Ja es unterlag feinem Zweifel, daß, wenn viele Mönche sich von der Ordensregel eximirten, dann nothwendig die Ordenszucht verfallen mußte. Und bennoch war das Verlangen der Aebte materiell völlig unbegründet. Die Ordensregel war ja nicht der Zweck des Mönchslebens, sondern nur das Mittel zur Heiligung des Lebens und, wie sich jetzt der Geist des Ordens gestaltet hatte, zur lebendigen Entfaltung einer Wirksamkeit im Reiche Gottes. Innocenz schrieb daber 1212 an die auf dem Generalcapitel versammelten Cistercienseräbte, sie sollten den in der Mission stehenden Mönchen keine Hindernisse in den Weg legen. Das Generalcapitel übertrug 1213 die Ausgleichung der Sache dem Abte von Morimund, zu dessen Ordenszweig ja die meisten Mönche gehörten, und gab ihm den Auftrag, dahin zu wirken, baf auf ber einen Seite bem Wunsche bes Papstes gewillfahrt werde, auf der andern Seite die Strenge der Ordens= visciplin keinen Schaden leide.\*) An die Cistercienser in Polen und Pommern, die hierbei besonders betheiligt waren, richtete ber Papit ein besonderes Schreiben desselben Inhalts. Zugleich machte er dem Erzbischof von Gnesen strenge Aufsicht zur Bflicht. Um nämlich nicht wirkliche Herumtreiber unter ber Kirma von Missionspredigern in Preußen sich festsetzen zu lassen und so dem Evangelium Nachtheil zu bringen, sollte dieser die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind, sollte dann Die. welche er zur Predigt unter den Heiden für geeignet und mit Eifer für diesen Beruf erfüllt gefunden hätte, den Cisterciensern und andern Gläubigen in Bommern und Polen zur Unter-

<sup>\*)</sup> Statuta capituli gen. Cistere. von 1213 bei Martène et Durand, Thesaurus nov. anced. IV, 1313, wo für Tuscia zu lesen ist Pruscia.

stützung empfehlen, und die für geeignet Befundenen mit einem Beglaubigungsschreiben versehen.

Trot dieser Hindernisse, trotdem daß die Berzöge von Bolen und Bomerellen die Neubekehrten sofort als ihre Unterthanen anzusehen und sie mit schweren Lasten zu bedrücken trachteten\*), nahm das Bekehrungswerk der Cisterciensermonche seinen Fortgang. Im Jahre 1214 gelang es nämlich Christian wieder, zwei Landesfürsten fürs Chriftenthum zu gewinnen: Warpoda, Herrn bes Landes Lanzanien bei Elbing, und Suavabuno, Herrn des Landes Löbau. Wir können aus diesem Kactum seben, wie weit die Mission bis zum Jahre 1214 vorgedrungen war: sie hatte sich auf dem rechten User der Nogat bereits festgesett. Diese beiden Fürsten legten den Grund zum ersten preußischen Bisthum. Indem sie dem Mönch Christian ibre Länder aus Dankbarbeit schenkten, bekam die christliche Kirche eine Basis, auf welcher sie ein Bisthum errichten konnte. und zugleich gewann man die Möglichkeit gesteigerter driftlicher Einwirkung, da die noch nicht christlichen Einwohner nun Unter= thanen der Kirche wurden. Als Christian dies durch seine Bemühungen erreicht hatte, trat er eine Reise nach Rom an und nahm die beiden dem Chriftenthum gewonnenen Fürften dabin mit. Er wollte dem Papst vom glücklichen Fortgang der Mission Bericht erstatten, wollte dort in der Hauptstadt der Christenheit die beiden Fürsten feierlich taufen lassen und zugleich den Papst aus ihrem eigenen Munde die Bestätigung ber Länderschenkung vernehmen lassen. Der Papst vernahm mit vieler Freude von den Früchten der Mission, ließ die beiden Fürsten feierlich taufen, Warpoda unter dem Namen Philipp — ob mit Beziehung auf Chriftians Gehülfen? und Suavabung unter dem Namen Paul (fand etwa seine Taufe am 25. Januar, dem Tage von Bauli Bekehrung, statt?). und erhob Christian im Anfang 1215 zur Bischofswürde. \*\*) Wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, daß Innocenz

<sup>\*)</sup> Baluz, Epp. Inn. XV, ep. 148. Cod. dipl. Pomer., No. 96, Boigt I, 440.

<sup>\*\*)</sup> Chron. montis Sereni ad 1215.

selbst Christian die Vischofsweihe gegeben hat. Es ist das um so wahrscheinlicher, als das Visthum Preußen zunächst keinem Erzbischof untergeordnet wurde.

Christians Aufenthalt in Rom und seine Erhebung zum Bischof war der Glanzpunkt seines Lebens, die Krönung seines ruhigen und im Ganzen glücklichen Missionswerkes. Zu hoch dürsen wir freilich die Frückte desselben nicht auschlagen. Ein etwas nach Christian lebender Geschichtsschreiber sagt sogar davon: "Der Same siel auf kein gutes Land und brachte keine Frucht."\*) So ganz unfruchtbar war Christians Predigt nicht gewesen; aber es ist richtig, daß die Volksmasse der Preußen vom Christenthum nicht berührt wurde. Indeß auch bei dieser von den Keimen des Evangeliums unberührten Volksmasse hatte er durch seine friedliche Mission das erreicht, daß sie nicht seindlich gegen die Christen auftraten. "Selbst zwar Heiden", sagt derselbe Geschichtsschreiber, "hinderten sie doch die benachbarten Christen nicht an der Verehrung des wahren Gottes." Das wird von nun an anders.

Alls Christian nach Preußen zurücksehrt, hat er mit Aufruhr und Feindschaft gegen die christlichen Stiftungen zu kämpfen. Der Grund zu der Verbitterung ist uns unbekannt, doch hat er wahrscheinlich in einer Vermischung politischer Bestrebungen mit der Mission gelegen. Der Mönch Philipp aus dem Kloster Lekno, von Christian wohl zur Pflege der jungen Christengemeinden zurückgelassen, hat vielleicht nicht entschieden genug den Einmischungs-Versuchen des Herzogs Conrad von Masovien widerstanden, und da brach der Sturm der auf ihre Unabhängigkeit so eisersücktigen Preußen los. Sie sielen wiederholt in das mit christlichen Keimen befruchtete Culmer Land, tödteten den Mönch Philipp und andere Christen, bewogen viele Neubekehrte zum Heidenthum zurückzukehren, führten die fremdeländischen Christen gesangen als Stlaven hinweg und vernichteten die Landesburgen bis zur Vrewenz hin. \*\*)

<sup>\*)</sup> Peter von Duisburg in Script. rer. Pruss. I, 33.

<sup>\*\*)</sup> Abweichend von sonstigen Darstellungen setzen wir ben Tob

Die Lage war sehr ernst, aber sie wurde wahrhaft verbängnikvoll durch die Einführung anderer als der bisherigen Waffen in die Mission. Christian hatte bisher mit Entschiedenheit das Princip der friedlichen Mission vertreten. Nicht, wie bei den Wendenländern es im zwölften Jahrhundert geschehen war, sollte die chriftliche Kirche die Nationalität vernichten, sondern fie veredeln. Die Preugen sollten ihre Freiheit und Selbstständigkeit behalten. So hatte er Erfolge erzielt und so batte er jede Keindseligkeit gegen sein friedliches Wort fern gehalten. Jede Unlehnung an fremde Mächte, jede Berbeiziehung friegerischer Hülfe war hier vom Uebel. Diese Anschauung des Mönchs gab der Bischof auf. Als Mönch konnte Christian jeden Tag zurückweichen, um dann friedlich seine Mission von Neuem anzufangen; als Bischof glaubte er sich verpflichtet, die Neubekehrten zu schützen, das dem Bisthum geschenkte Gebiet zu behaupten. Er wandte sich nach Rom und erhielt die Erlaubnif, ein Kreuzheer zum Schutze der Befehrten in Breugen aus dem nördlichen Deutschland sammeln zu dürfen. Schon dies brachte ihn in eine neue Stellung bem Volke gegenüber. Aber zehnmal verderblicher war die dadurch gewiesene Anlehnung an den polnischen Herzog Conrad von Masovien. Dieser war überhaupt der bose Genius bei der Breukenmission. Zu schwach und zu feig, um sich die Preußen durch Waffengewalt zu unterwerfen, war er doch lüstern nach ber Herrschaft über fie. Alle seine Unterstützung Christians hatte nur politische Zwecke, und die Preußen hatten davon ein richtiges Gefühl. Bielleicht in Berbindung mit der Aussicht eines Kreuzheeres aus Deutschland waren die polnischen Bischöfe und Herzöge beim Papite Honorius III. um die Erlaubnik eingekommen, die für das heilige Land bestimmten Kreuzfahrer für Breußen verwenden zu dürfen. Der Papft genehmigt dies Anfana 1217.

Philipps erst ins Jahr 1214 ober 1215. Vorher finden wir nicht die geringste Spur von seindlicher Gesinnung gegen die Mission. Bgl. den Ercurs im Anhange.

Bon 1215 an wird Christians Wirksamkeit eine Zwittergestalt von friedlicher Predigt und friegerischen Magnahmen. Beim Bapit bringt er ebenjo febr auf Bermehrung ber geiftlieben Kräfte wie auf energische Betreibung der Kreuzpredigt. Er und seine Genoffen wollen predigen, die Rreuzfahrer jollen die Reubekehrten vor den beidnischen Preußen schützen, den "Umalefitern, die wider Israel vielfach streiten, um es entweder in der Wüste zu vertilgen oder nach Alegypten zurückzubringen "\*). Nach beiden Seiten hin sucht er durch persönliche Einwirfung auf die chriftlichen Deutschen die nöthige Gülfe zu schaffen. Wir finden ihn von 1216 bis 1220 mehrfach in Nordbeutschland bei solchen Veranlassungen, bei denen viele bobe Geistliche, Kürsten und eine große Menge Bolf sich einzufinden pflegte. Wie beut zu Tage die Männer der innern Mission oder andere, die für bestimmte kirchliche Zwecke interessirt sind, Bastoralconferenzen, Missionsfeste, Kirchentage u. dal. aufzusuchen pflegen, so that es auch Christian. Am 10. November 1216 ist er in Camin ohne Zweifel mit andern Ordensgenoffen, da die Neubesetzung des Ciftercienserklosters Dargun urfundlich festgestellt werden soll\*\*). Bon Ende April bis Ende Juni ist er entweder selbst in Rom oder hat einen Boten in Landesangelegenheiten dorthin abgefandt. Denn aus dieser Zeit sind etwa fünfzehn papstliche Schreiben datirt, von denen die meisten ihn mit berühren \*\*\*). Im August 1219 ift er mit mehreren Bischöfen in dem Cistercienser = Nonnenkloster Trebnit; †). Noch in demselben Jahre oder Anfang 1220 verweilte er bei Herzog Albrecht von Brandenburg und Herzog Otto von Lüneburg. Am 16. August 1220 ift er bei ber Weihe des Halberstädter Doms, und hier traf er unter der Menge des Volks gewiß eine nicht geringe Zahl Ordensgenoffen, wahrscheinlich auch den Bischof Conrad aus Sichem. Dieser

<sup>\*)</sup> Theiner, Mon. Poloniae I, 5.

<sup>\*\*)</sup> Codex Pomeraniae (ed. Kosegarten) I, 259. 279.

<sup>\*\*\*)</sup> Theiner, Mon. Poloniae I, 4sqq. Bgl. auch Cod. Pruss.

<sup>†)</sup> Script. rer. Pruss.

hatte eben das Kreuz für das beilige Land gepredigt. Kaum ist diese Kreuzpredigt verklungen, so kommt die für Breußen, und von Livland ber fommt der Bischof Albrecht jedes Jahr. um neue Kreuzfahrer zu werben: feineswegs eine glückliche Lage. Hätte Christian das bieten können, was Albrecht bot: Germanifirung, so würde er die nöthigen Schaaren gefunden haben; um der Sündenvergebung willen allein zog man nicht mehr aus, seitdem ein Kreuzzug den andern jagte. Es kam zwar 1218 ber Bischof Laurentius von Breslau und ber Herzoa Diethold von Böhmen nach Preußen, und im Winter von 1222-1223 lag bort ein anderes Kreuzbeer aus Schlefien und Pommern. Allein zu schwach, um Erfolge zu erreichen, erreichte man nur das, daß die Preußen nach dem Abzuge das driftliche Gebiet um jo grausamer verheerten. Den Kreuzbeeren war zwar auf das bestimmteste eingeschärft, den Anweisungen des Bischofs Christian zu folgen, nicht in das Gebiet der schon bekehrten Preußen einzudringen, die Gefangenen nicht zu Leibeigenen zu machen, sondern sie dem Bischof zur christlichen Sinwirfung zu übergeben, überhaupt nicht eigene, sondern der Kirche Bortheile zu suchen, nichts zu unternehmen, was die Bekehrung bindere oder die Lage der Bekehrten verschlechtern fönne\*). Allein ebenjo oft, als dies eingeschärft wurde, wurde es auch übertreten.

Die Krenzzugsunternehmungen hatten nicht das geringste genut, wohl aber hatten sie durch Anlehnung des schlesischen Heeres an die Politik des Herzogs von Masovien dem Missions-werke unendlich geschadet \*\*). Doch der größte Schaden lag noch gar nicht darin, daß sie die Verheerungszüge der Preußen recht eigentlich herausbeschworen, als darin, daß sie den Vischof Christian je mehr und mehr als einen politischen Widersacher des zu bekehrenden Volkes erscheinen ließen und ihn von seiner ursprünglichen Absicht weg zur Wassengewalt und zum Anschluß

<sup>\*)</sup> Theiner, Monum. Poloniae I, 4. 5. 6. Raynald, Ann. eccl. XIII, 282, 287. Cod. Pruss.

<sup>\*\*)</sup> Boigt, Geschichte Preußens I, 451 nach Ann. Siles.

an Conrad von Majovien brängten. Er war jett ichon viel zu sehr in die friegerische Bewegung hineingezogen, als daß er noch bätte daran benken können, sich und sein Kirchengebiet wieder auf die Autorität des missionirenden Wortes allein zu stellen. Bielmehr bachte er baran, jett eine bleibende Webr - Institution zu schaffen, die jeder Zeit zum Kampfe bereit sei. In Livland batte Albrecht von Aveldern mit seinen Schwertbrüdern Außerordentliches geleistet. Sollte fich nicht auch in Breuken ein folder Ritterorden beritellen laffen? Die Aussicht ichien ibm um so gewisser, wenn er bedachte, daß der Schwertbrüderorden und sein Borbild, die Templer, die Ciftercienserregel zu ihrer Grundlage hatten. 3hm, dem Ciftercienser, mußte es ja einen gewissen Stolz gewähren, einen neuen Ritterorden auf dem Boden von Cistercium aufzubauen. Er versuchte es. Vor dem 28. October 1228 weibte er vierzebn Eble als Brüber bes Ritterdienstes Chrifti gegen bie Breuken. Die Burg Dobrin wurde ihnen zum Wohnsitz angewiesen, und nun hießen sie auch Ritterbrüder von Dobrin. Die Ritter waren wohl Deutsche, aber sie standen in der engsten Berbindung mit Conrad von Masovien. So hatte sich nun Christian gang in die Arme des Polenfürsten geworfen: Conrads Geschick mußte nun auch Christians werben. Und bie Enticheidung fam bald. Bon ben Streifzugen ber Ritter von Dobrin gereizt, rücken die Preußen mehrmals mit einem großen Beer an und bedrängen die wenigen Ritter in der Burg Dobrin jo, daß feiner wagen darf, sie zu verlaffen, und die Breugen ungescheut ihre Raubzüge ausführen. Auch dieser Berjuch war also fehlgeschlagen. So stand Christian nicht nur verlassen, sondern verfeindet mit den Preußen. Jett hat er wahrscheinlich aus dem Lande flieben muffen. Bis dabin, wo er sich mit dem Herzoge von Masovien verband, war er der Leiter der Mission; von jest ist er nur noch ein Trabant im Gefolge einer neuen Macht und, so weit er sich dieser widersett. der von allen Seiten Beeinträchtigte und Gefränkte. neue Lebensmacht für die Mission Preußens erschien in dem deutichen Ritterorden.

Bevor wir jedoch auf diesen neu eintretenden Factor eingeben, müffen wir noch einen Blick werfen auf die neben den friegerischen Unternehmungen stetig einbergehenden friedlichen Missionsversuche des Bischofs Christian. Wenn jene Rreuzfabrerbaufen weniger ben Zweck hatten, aggreffiv gegen die beidnischen Breußen vorzugeben, als vielmehr den, die driftlichen Breußen zu schützen, so richtete Christian auch eine aggressive Thätigkeit, aber in gang friedlicher Weise ein. Es war ihm nicht entgangen, daß fremde Sendboten mit dem Miftrauen des Volkes zu kämpfen batten, das sie als politische Emissäre besonders der polnischen Fürsten ansab. Da nun dem Bischof Chriftian nichts ferner lag, als die politische Selbstständigkeit Breukens zu gefährden, so kam er bald auf den Gedanken, Diesen Verdacht dadurch zu beseitigen, daß er Nationalgehülfen ausbildete. Er faßte daber die Absicht, Schulen zu diesem Zwecke für preußische Knaben einzurichten. Da ihm aber bazu die Geldmittel fehlten, so wandte er sich an den Bapit, um die Chriften in Deutschland zur Beisteuer zu vermögen. Sein Gönner, Honorius III., griff den Gedanken freudig auf, richtete 1218 an sämmtliche Bischöfe Deutschlands, Volens und Dänemarks eine Aufforderung, den Bischof Christian zu diesem löblichen Aweck zu unterstützen. "Das Almosen", so schreibt er ihnen, .. ift Gott am angenehmsten, welches man barbringt, um ihm Seelen zu gewinnen. Da nun unsere Schwester, die Kirche, welche der Herr in Preußen sich gesammelt hat, noch flein ist und keine Brüste bat, um die Neubekehrten mit der Milch der Lehre zu nähren, so haben der Bischof Christian von Preugen und feine Genoffen den Entschluß gefagt, Schulen für preußische Knaben einzurichten, die darin lernen sollen, zur Bekehrung ihres Volkes mit mehr Erfolg als Fremde zu predigen und Jesum Christum zu verfündigen. Weil er nun selbst die Mittel nicht hat, um das ins Werk zu setzen, so legen wir es allen Gläubigen ans Herz, ihm mit Geldunterstützungen zu Hülfe zu kommen."

Wenn Christian so das Preußenvolk durch Missionare aus ihrer eigenen Mitte zu besiegen hoffte, und wenn er dazu

Anaben erfah, um sie von Jugend auf in driftlichen Unschauungen auswachsen und unterrichten zu lassen: so richtete er nicht minder sein Augenmerk auch auf die driftliche Bildung des weiblichen Geschlechts. Unter ben Breufen berrschte die graufame Sitte, alle Mädchen bis auf eins zu töbten. Man that dies ohne Zweifel, um der Sorge für ihre Ernährung überhoben zu sein. Christian beschloß nun, die zum Tode bestimmten Töchter zu erkaufen und sie christlich erziehen zu lassen. Es war das nicht blos eine That der Barmbergiafeit, fondern ein Miffionswurf. Nicht zum schlechtesten Theile ist das Christenthum durch Frauen gefördert, verbreitet und in einem Bolke eine Macht geworden. Die Glaubensinnigkeit einer Frau ist eine Missionsmacht. Solche driftlich erzogene Mädchen mußten später dazu dienen, Männer im christlichen Glauben zu befestigen. Auch bafür suchte Papst Honorius im Mai 1218 die Beihülfe Deutschlands zu gewinnen. Jeder Bischof sollte seine Bralaten auffordern, wenigstens einmal im Jahre die Chriften zu veranlaffen, Almofen für Bischof Chriftian, feine Miffionsgenoffen und fein Miffionswert zu opfern. Der Papst erinnert dabei an die Collecte, durch welche man zu der Apostel Zeiten der Gemeinde zu Jerusalem zu Bülfe kam.

Aber mit Geld allein war es hier nicht gethan; es waren mehr noch geistliche Kräfte nöthig zum Unterricht der Jugend, zur Bersorgung des bekehrten Bolkes mit dem Worte Gottes und zur Predigt unter den Heiden. Geistliche Kräfte waren zur Genüge in Deutschland vorhanden; allein zur Heidenmission waren im Ganzen wenige bereit. Alls 1218 die Mission wieder einige Fortschritte machte, so wandte er sich an den Papst mit der Bitte, die Geistlichen durch besondere Bergünstigungen zur Predigt unter den Preußen zu bewegen. Der Papst Honorius ging gerne darauf ein, sicherte den Geistlichen den Genuß ihrer Präbenden zu, so lange sie dem Missionsdienste sich widmeten, bis auf drei Jahre, sei es, daß sie predigten oder andern Priesterdienst versähen. "Denn", fügte er hinzu, "die kirchlichen Benesicien können keinem besser zu Theil wer-

den als Denen, welche sich ganz dem Werke der Besestigung und Verbreitung christlichen Glaubens widmen."\*)

Mit diesen papftlichen Schreiben verseben, machte sich Christian im Jahre 1219 auf den Weg nach Sachsen. Er wollte zum Schutz der Neubekehrten Waffenmannschaft und zum Missionswerke geistliche Kräfte und Geldmittel sich sammeln. Er wandte sich zunächst nach ben Gegenden ber Riederelbe, um ben für die Unterstützung der Preußenmission so wenig förderlichen Krieg zwischen dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg und dem Herzog Otto von Lüneburg durch eine Beirath beizulegen. Zum Dank dafür sicherte ihm sowohl der Markgraf Albrecht als Herzog Otto jeder eine jährliche Unterstützung von 20 Mark zu. Beide ertheilten überdies ihm und seinen Leuten mancherlei Vorrechte und Freiheiten. 3m Jahre 1220 finden wir ihn am 16. August bei der Einweihung des Domes von Halberstadt. Was sein Aufenthalt in Sachsen für einen Erfolg gehabt hat, wiffen wir näher nicht zu fagen. Gewiß haben sich manche Geiftliche bereit erklärt, sich einige Zeit dem Mijstonsdienste zu widmen, und nicht wenige Eble werden dem Beispiele jener Fürsten gefolgt sein und einen jährlichen Beitrag zur Mission in Aussicht gestellt haben. Am 16. Mai 1222 brachen die Propste Poppo von Neuwerk und Otto von St. Morits in Halle auf, um nach Preußen zu ziehen; denn sie hatten sich dazu mit dem Kreuz bezeichnen lassen. Wir greifen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß dies durch Bischof Christian oder seine Genossen gescheben ist. Ebenso hatte der Bropft Dietrich vom Petersberg das Kreuz für Breugen genommen. Allein bei Gelegenheit einer Romreise hatte er sich Absolution von diesem Gelübde geben lassen, und sie war ihm unter der Bedingung gewährt worden, daß er jährlich drei Mark zum Besten ber Preußenmission gable, und damit so lange fortfabre, bis er 20 Mart gezahlt babe \*\*). Db Christian sich vorzugsweise an die Cistercienser gewendet und von ihnen

<sup>\*)</sup> Boigt, Geschichte Preußens III, 568. Cod. Prussiae dipl. I, 10.
\*\*) Chron. montis Sereni ad 1222.

Unterstützung erhalten hat, wissen wir nicht zu sagen; doch ist es wahrscheinlich. Im Jahre 1227 sinden wir eine Anzahl von Missionaren thätig, aber auch vieler Verfolgung aussgesett.

Es gehörte auch zur Befestigung der friedlichen Thätigkeit Christians, daß ihm die benachbarten polnischen Fürsten und Großen Besitzungen in den christlichen Landen verliehen. Zwar besaß der Bischof zwei Landstriche in Preußen, der Herzog von Masovien überwies ihm auch vor 1223 einen großen Theil des Eulmischen Landes. Allein diese Gebiete sicherten dem Bischof die Existenz nicht, weil sie verheert waren. Unter diesen Umständen war es von Wichtigkeit, daß er vor 1223 eine Reihe von Gütern erhielt, die ihm gestatteten, sich sorgenstrei seiner Missionsthätigkeit zu widmen. Schon 1218 hatte Papst Honorius mit Hinblick auf die dürftige Lage des Bischofs verordnet, daß sein Bischof von den ihm in einem fremden Kirchensprengel verliehenen Gütern Zehnten nehmen sollte.

Mit diesen Mitteln suchte Christian die Neubekehrten im Glauben zu erhalten und friedlich in das beidnische Preußen einzubringen. Die Neubekehrten hatten einen schweren Stand; ihre Volksgenoffen saben sie entweder als Feinde an, oder suchten sie wieder für das Heidenthum zu gewinnen. Und doch blieb die junge Christengemeinde zum größten Theile standhaft. Boller Freude und in väterlicher Fürsorge schreibt Honorius an die neubekehrten Breußen im Jahre 1220: "Ich danke dem Geber aller Gnade, der zu seiner Ehre und durch seine Kraft allein Euch von der Finsterniß des Irrthums zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, und ber Denen, welche einst im Schatten bes Todes wohnten, das Licht ber Welt, seinen Sohn, den Herrn Jesum Christum, bat verkündigen lassen. Ihr seid nun ein Volk Gottes; habt Barmberzigkeit erlangt, könnt Guch rühmen, zu Kindern Gottes angenommen zu sein, und dürft deß gewiß sein, das unvergängliche Erbe im Himmel, die unverwelkliche Krone zu erlangen. — Darum ermahnen wir Euch im Herrn, daß Ihr Euch der göttlichen Berufung würdig zeigt, in der Furcht des Herrn mit männlicher Standhaftigfeit im Glauben steht, die Werke des Glaubens übt und Euch nicht irre machen laßt durch die Trübsale der gegenwärtigen Zeit; freuet Euch vielmehr, daß Ihr gewürdigt seid, um des Namens Christi willen Schmach zu erdulden. Denn der treue Gott wird Euch nicht über Euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird Euch von der Versuchung einen Gewinn geben; benn die augenblickliche und leichte Bedrückung wird Euch eine berrliche Ehre bringen. So nämlich wird Christus in Euch verberrlicht werden, wenn Ihr Euch untadelig bewahrt und Guer Bolf zur Nachfolge in ber Babrbeit reizt, damit Diejenigen, welche Euch jetzt vielleicht als Uebeltbäter ichmäben, endlich Euch nach Euren auten Werken anschauen und sich zum Berrn befehren. Go fonnt 3br Gott viele Seelen gewinnen und Such eine berrliche Ehrenkrone erwerben. Ich aber umfange Euch wie vom Herrn gesegnete Söhne mit liebendem Herzen und vertraue, daß Der in Euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollführen. Ich werde Euch in allem, so viel ich kann, auf das willigste beisteben, und werde Euch Unterstützung und Hülfe zu Theil werden laffen. Und weil 36r zur Freiheit berufen seid als Kinder Gottes, so will ich, daß Ihr, die Ihr bekehrt seid und noch bekehrt werdet, in der Freiheit bleibt, und will Euch andre würdige Gnadenbezeugungen zu Theil werden laffen. Denn wir juchen an Euch nicht Gewinn in irdischen Gütern, der ja schnell vergeht, sondern den Bewinn Eurer Seelen, welcher bleibt in Ewigfeit."\*) Zugleich versprach er ihnen, wenn der Krieg gegen die Saracenen beendigt sein werde, wolle er die Kreuzfahrer gegen die Beiden im Norden schicken. Für jett dürften die Kräfte der Christen nicht zertheilt werden, damit sie nicht etwa an beiden Orten als zu schwach unterlägen. Und trot der Unbilden, welche die Christen von den beidnischen Preußen zu leiden hatten, wuchs ihre Angahl. 1225 fann ber Papit baran benfen, neue Bisthümer einrichten zu wollen. Christian wurde damit betraut.

Eine andere Gefahr drohte der jungen Christengemeinde

<sup>\*)</sup> Raynald, Ann. eccl. XIII, 278.

von den Christen selbst. Die Kreuzsahrer sowohl als besonders Conrad von Majovien und die polnischen Großen waren sehr geneigt, die bekehrten Preußen als ihre Hörigen zu betrachten. Honorius III. nahm daher 1225 dieselben in seinen speciellen Schutz. "Da Ihr", schrieb er ihnen, "von Christo durch das Evangelium zum Bolt seines Eigenthums erworden seid, und da Ihr, wiedergeboren aus Wasser und Geist, zur Freiheit der Kinder Gottes berusen seid, so wäre es durchaus unbillig, wenn Ihr Euch als Bekehrte in einer schlechteren Lage befändet, als da, wo Ihr ungländig waret. Ihr sollt daher in Eurer Freiheit verbleiben und nur Christo und der römischen Kirche unterworsen sein."\*)

Bald indessen trat eine neue Macht in den Kampf, bei der von einer Bewahrung der Freiheit der Preußen nicht mehr die Rede war. Conrad von Masovien rief in Uebereinstimmung mit dem Bischof Christian 1230 den deutschen Orden ins Land, verlieh ihm einen Theil des Culmer Landes und wünschte, daß er die Breußen unterwürfe. Aeußerlich war es die Absicht, das eigene Land zu schützen. Im Hintergrunde aber schlummerte bei Conrad die Absicht, im deutschen Orden sich eine Macht zu schaffen, durch welche Preußen mit Polen aufs engste verkettet wurde. Hat aber Jemand sich je getäuscht, so war es Herzog Conrad. Er rief in dem deutschen Orden eine Macht an seine Grenzen, die, weit entfernt, seinen Zwecken zu dienen, durch ihre geistige Ueberlegenheit und gestützt auf das nachrückende deutsche Element, bald seine gefährlichste Gegnerin wurde. Conrad suchte durch List zu täuschen und er erntete, wie er verdiente, nichts als bittere Enttäuschung.

Aber auch Bischof Christian kan in harten Conflict. Nachstem er mit seinem Princip, der friedlichen Mission, gebrochen hatte, war es nur noch ein kleiner Schritt, von der gegen die Preußen gebrauchten Waffengewalt zur Besetzung ihres Landes mit deutschen Colonisten überzugehen. Zu diesem Zweck

<sup>\*)</sup> Die bisherige Darstellung nach Voigt, Cod. dipl. Pruss. I, 1—16. Boigt, Geschichte Prenhens I, 428 ff.; III, 565 ff.

verlieh er das ihm gehörige Culmer Gebiet dem deutschen Orden als Leben, damit dieser es vertheidigte und zugleich mit deutschen Bewohnern besetzte. Christian war völlig im Rechte, als er dies that, ja er handelte nur im Interesse seines Bisthums, und er würde bier auch haben seine Lehenshoheit behaupten können, wenn er es mit einzelnen Colonisations= unternehmern zu thun gehabt bätte. Der Orden jedoch, eine bem Bischof ebenbürtige, vom Raiser mit dem Lande Preußen belebnte Macht, konnte und wollte nicht Lebensträger des Bischofs sein. Bergeblich suchten die Ciftercienserabte Beinrich von Lugna (Lekno) und Johannes von Linda (Lad) 1230 zu Gunften ihres Ordensbruders zu vermitteln; der deutsche Orden ging nicht eber auf die Sache ein, bevor Christian ihm das volle Gigenthumsrecht am Culmer Land verliehen hatte. So stand freilich der Bischof wieder da, wie er als Mönch da= gestanden hatte, ohne Landesbesitz und scheinbar wieder angewiesen auf das Princip der friedlichen Mission, das sich so segensreich bewiesen hatte. Und doch, wie ganz anders stand es mit Christian damals und jett! Damals kam er zu den Breufen als Freund, jett als Feind. Damals ergriff er die friedliche Mission mit der vollen Ueberzengung eines Helden Chrifti, jetzt hatte ihn eine überlegene Macht dorthin zurückgedrängt. Ju dem Erntefeld der Preugenmission übernahm ber beutsche Orben bie Sichel bes Schnitters; bem Bischof blieb nur die Stellung eines grmen Aehrenlesers. Seine volksgeschichtliche Bedeutung ist mit dem Eintritt des deutschen Ordens in Preußen zu Ende. Es ist nun nichts anders als der auch vom Papfte in aller Form ausgestellte Todtenschein Christians, wenn Gregor IX. Die Ordensbrüder Christians, die Ciftercienser, bei Seite schiebt, 1230 die Dominicaner in den Erzbiöcesen von Magdeburg und Bremen, in Polen, Pommern. Mähren, Sorabien, Holstein und Gothland mit ber Rreuxprediat beauftraat und sie zur Mission daselbst bestimmt.

Christian hat ja als Bijchof noch weiter fort und fort missionirt. Seine Thätigkeit ist ja auch jetzt noch ein ehrendes Zengniß für seinen Glaubenseifer, ist viel edler und driftlicher als die des deutschen Ordens. Aber in der Ariegsgeschichte pflegt man nur die Thaten der Helden zu verzeichnen, die mögslichst viel Feinde vernichtet haben, nicht die der Aerzte, welche die viel edlere Aufgabe haben, die verwundeten Feinde zu verbinden. Es ist nun einmal in der Weltgeschichte so, daß allein die entscheiden den Mächte genannt, die mitkämpfenden mit Schweigen bedeckt werden. Versuchen wir wenigstens, was sich nach übergebliebenen Andeutungen aus der Missionsthätigkeit Christians zusammenstellen läßt.

Wenn Gregor IX. sich von seinem Legaten, dem Bischof Wilhelm von Modena, 1233 berichten läßt, daß mehrsach Preußen geneigt seien, das Wort Gottes anzunehmen und sich dem genannten Bischof zu unterwersen, so scheint dabei eine Mitwirfung Christians nicht stattgefunden zu haben. Aber daß derselbe in derselben Zeit oder kurz vorher eifrig mit der Missionsarbeit beschäftigt war, sehen wir aus einem für ihn ungläcklichen Ereigniß.

Die Preußen führten um 1234 den Bischof gefangen binweg. In dem ferngelegenen Samland, woselbst er seine Befangenschaft zubrachte, durfte er nicht daran denken, so bald durch das driftliche Kreuzbeer befreit zu werden. Der Papit erinnerte den Orden an die Befreiung Christians, doch umsonst. Ja es ift zweifelhaft, ob dem deutschen Orden überhaupt daran lag, den Bischof Christian wieder frei zu sehen. Trot des oben bezeichneten Abkommens war der Bischof dem Orden eine - unbequeme Periönlichkeit. Sehr bald nämlich waren neue Differenzen entstanden über das Eigenthumsrecht an den neu eroberten preußischen Landestheilen. Wenngleich hier Christian bald nachgeben mußte, und mit Recht, so trat gleich darauf eine neue Schwierigkeit in dem Berhältnif der unter dem Bischof stebenden und ber zum Orden geborenden Priefter auf. Mit Recht tonnte der Bijchof es als zu seiner Befugnif gebörig in Unspruch nehmen, daß sämmtliche Geistliche seiner Diöcese ihm untergeordnet seien. Die Ordenspriester entzogen sich aber grundsätlich seiner Aufsicht, und der Orden nahm in Folge

dessen auch einen großen Theil des dem Bijchof gebührenden Zehnten in Anspruch. Unter diesen Umständen kam den Ordenstittern die Gefangenschaft des Bischofs außerordentlich erwünscht, und sie thaten nicht das geringste für seine Befreiung, obwohl sie der Papst dazu aufsorderte. Es muß als gewiß gelten, daß der Orden ebenso gut den Bischof hätte loskausen können, als er es zulegt selbst möglich machte.

Ja für den Orden war die Lösung selbst auf einfachere Weise noch möglich. In den Kämpfen mit den Preußen machte er mehrfach Gefangene, unter andern auch einige vornehme Edle. Nichts lag näber, als für beren Auslieferung die Freigebung des Bischofs zu fordern. Anstatt dessen nahm man lieber Lösegeld für sie.\*) Wollte Christian endlich ber Gefangenschaft ledia werden, so muste er selbst auf eine Loskaufung sinnen. Er versprach den Preußen 800 Mark für seine Freigebung. Diese gingen auf bieses Anerbieten ein und, indem er seinen Bruder H. seinrich?] und seinen Reffen Christian als Beigeln für die Erfüllung seines Versprechens stellte, fehrte er 1239 an die Weichsel zurück, um das Geld aufzubringen. Aber er konnte bieje bedeutende Summe lange nicht berbeischaffen. Da bot sich endlich folgender Weg. Kaufleute, wahrscheinlich aus Bremen, waren von Christian mit dem Bann belegt worden, weil sie Eisen. Salz und andere verbotene Artikel an die feindlichen Breufen verfauft batten. Der Papft hatte nämlich die Einfuhr dieser Dinge in Preugen verboten, wie man beut zu Tage den Salpeter = und Waffenhandel mit einem feindlichen Volfe verbietet. Die Kaufleute boten bem Bischof die genannte Summe, wenn er sie dafür vom Bann lossprecken wolle. Mit Genehmigung des Papstes geschab dies, und nun konnte Christian sein Versprechen lösen und auch die für ihn geforderten Beifeln aus bem Rerfer befreien \*\*).

So konnte Christian in seine Diöcese mehrere Monate vor dem 11. April 1240 ruhig zurücksehren. Aber was fand er

<sup>\*)</sup> Boigt, Geschichte Preugens II, 371.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaj. III, 592. Cod. Prussiae dipl. I, 49.

bier vor! Der Orden batte in Culm über das bischöfliche Eigenthum als über berrenloses Gut geschaltet, batte die Kirche des Bischofs in Besitz genommen, die bischöfliche Gewalt ausgeübt und Geiftliche nach Belieben angestellt und entlassen. Und wie sah es in der Mission aus! Anstatt den Preuken die Taufe zu erleichtern, machte man ihnen Schwierigkeiten. Man iprach es offen aus, über beidnische Breußen könne man eine straffere Herrschaft ausüben als über getaufte. Wollten Die zur Ausbreitung der driftlichen Kirche nach Breußen kommenden Kreuzfahrer dort Kirchen bauen, so hinderte man sie daran, und die bereits errichteten Kirchen ließ man geflissentlich in die Hände der Beiden fallen. Die Reubekehrten, welche dem Bischof den Eid der Treue geschworen hatten, wurden nicht selten von den Ordensrittern mit allerlei Plagen bedrängt, wenn sie diesen nicht Gehorsam leisteten. Nicht wenige von ibnen waren daber aus Furcht vor diesen Drängern zum Beidenthum zurückgefehrt. Einen befehrten Preugen vornehmer Abfunft, welcher bem Bischofe für sein Verharren im Glauben seinen Sohn zum Pfande überliefert batte, ließ man bekbalb umbringen. Un der Erhaltung der bestehenden Kirche lag den Rittern wenig; ja man sagte dem Bischof, der Orden babe es geflissentlich darauf abgelegt, manche Kirchen wieder veröden zu laffen\*).

Diese Thatsachen beruhen allerdings nur auf einer Unklagesschrift Christians gegen den Orden. Es mag daher manches einseitig sein, aber im Ganzen werden sie allerdings auf Wahrsheit beruhen. Dem deutschen Orden war es, das ist nicht zu verkennen, weniger um die Bekehrung der Preußen als um ihre Untersochung und Germanisirung zu thun. Getaufte Preußen sollten frei bleiben; aber dem Orden waren hörige Preußen viel lieber. Das Land veröden, deutsche Colonisten ansetzen und so einen deutschschristlichen Staat herstellen zu tönnen, das war ihnen erwünscht. Mehrsach schon hatte der

<sup>\*)</sup> Boigt, Geschichte Preußens II, 370. 371. Theiner, Monum. Poloniae I, 34.

Papst diesen Tendenzen entgegentreten und seinen Legaten beauftragen müssen, die neubekehrten Preußen in ihrer Treiheit zu schützen\*). Aber die Macht der Thatsachen war meist stärker als das päpstliche Verbot. Der Vischof mit seinem immer wieder hervortretenden Vestreben, ein christliches Preußenwolf zu schaffen, war ihnen höchst unbequem und seine Gefangenschaft dagegen ihnen im höchsten Grade erwünscht.

Christian legte die oben genannten Klagen mit der Bitte um Abbülfe dem Papste Gregor IX. vor, und dieser beauftragte den Bischof von Meißen, den Dompropit und den Propit von St. Afra damit, den Bischof in seinen Rechten zu schützen. Die Rlagen waren so gravirend und erschienen dem Bapste so wohl begründet, daß er sich sehr tadelnd über das Verfahren bes beutschen Ordens ausspricht. Er tadelt ihn, daß er undankbar gegen den Bischof Christian sei und ihm nicht die vertragsmäßig festgesetten und beschworenen Rechte gewährte. Er muß ferner mit Miffallen bemerken, daß die Bilger, als deren Berather der Bischof von früh an dastand und vom Papst ausdrücklich bezeichnet war, abgehalten wurden, mit ihm in Berbindung zu treten. Er läßt den Rittern durch die oben genannten Geistlichen bemerklich machen, wie sehr sie sich durch folde Handlungsweise vor Gott und Menschen großer Ehr= furchtslosiafeit gegen den Bischof schuldig machten, wenn sie Den in unverantwortlicher Weise bedrückten, der ihnen vielerlei materielle Unterstützung habe angedeihen lassen, während er selbst arm blieb. Den Commissarien aber trägt er auf, sich ber Sache Christians mit allem Gifer anzunehmen und ibn nicht blos für die Zufunft zu schützen, sondern auch für die erlittenen Unbilden Schadenersatz zu verschaffen.

Dieser wohlgemeinte Brief des Papstes vom 11. April 1240 hat aber nur für geringe Zeit Bedeutung gehabt. Schon das Jahr darauf, am 21. August 1241, starb Gregor IX., und mit ihm brach die letzte Stütze Christians in Rom zussammen.

<sup>\*)</sup> Cod. Prussiae dipl. I, 46. 47,

Gregor IX. hatte zwar den deutschen Orden offenbar begünstigt, aber doch zu viel Ehrfurcht vor Chriftians Berdiensten gehabt, um diesen gang preiszugeben. Sein Nachfolger Innocens IV. fannte jolche Rückfichten nicht; der falte Diblomat war auch einer schneidenden Kälte gegen Chriftian fäbig. Die Stimmung zwischen bem Bischof und bem Orden wurde immer gereizter. In dem Bewußtsein, dem Evangelium unter den Preußen Bahn gebrochen und dem Orden bier erft eine Existenz ermöglicht zu haben, konnte er es in seinem Alter nicht ertragen, daß der Orden allein die Früchte pflückte und ibn mit einer Rücksichtslosigkeit behandelte, als ob er nie in einem Berhältniß zu ihm gestanden hätte. Indem er überdies den Weg, welchen der Orden den Breufen gegenüber einschlug, als einen burchaus verkehrten ansah, begann er nun offen feindselig gegen ben Orden aufzutreten. Gregor IX. batte gestattet, daß Arme und Schwache das Gelübbe eines Kreuzzugs durch eine Geldzahlung an die deutschen Ritter lösen könnten, das zur Unterstützung der Gläubigen in Preußen und Livland verwendet werden sollte. Dies Geld nun, behauptete Chriftian, fomme ibm, nicht bem Orden zu; benn er, nicht der Orden erstrebe das Beste der Bekehrten, und dabei sprach er sich offen gegen die Thätigkeit des Ordens aus, und suchte die alten Christen abzuhalten, den Rittern eine solche Unterstützung zu leisten. Um die Gaben für seine Mission zu gewinnen, war er höchst freigebig in Ertheilung von Ablaß, so daß er die Bestimmung eines Concils baburch verlette.

Christian erscheint hier allerdings in keinem vortheilhaften Lichte. Aber es ist gewiß unrecht, ihm Eigennut dabei zum Borwurf zu machen. Es ist die Gereiztheit des Alters, die den Weg als höchst verderblich ansieht, der anders ist als der, welchen man selbst eingeschlagen hat, und die alle Mittel aufbietet, den eingeschlagenen Beg zu halten. Der Orden beklagte sich darüber beim Papst Innocenz IV. Dieser übergab dem Dominicanerprior in Magdeburg die Sache zur Erledigung. Benn Innocenz von der Bekhrung der Preußen spricht, so kennt er nur Verdeinste des Ordens; die Christians sind für

ihn nicht vorhanden. Durch den Dominicanerprior läßt er ihm sagen: es zieme sich für seine dischöfliche Würde, für sein Eistercienser-Ordenskleid und für sein vorgerücktes Alter, daß er in seinem Thun überlegter handele und in seinem Reden größere Borsicht anwende. Er möge sich so benehmen, daß er Christo ein guter Geruch sei und daß sein Benehmen ihm zum Berdienst gereiche und den Andern ein gutes Beispiel werde. Innocenz läßt ihm sodann den gemessenen Besehl zugehen, sich der Feindseligkeiten gegen den Orden zu enthalten, vielmehr dessen mit allem Fleiß zu unterstützen, und spricht endlich die Erwartung aus, daß er ihn nicht in die Nothwendigkeit versetzen werde, anders einzuschreiten, sondern daß er ihn in die Lage bringen werde, durch daß Berdienst eines löblichen Lebens ihn seiner Gunst theilhaftig machen zu können.

Diefer Ton ohne irgend welche Liebe, nur von dem Gefühl bes Machtgebotes getragen, mußte Christian tief franken. Aber auch diese Demüthigung war noch nicht die letzte. Der Papst beauftragte 1243 seinen Legaten in Preußen, das Land in vier Bisthümer zu theilen. Dem Bischof Chriftian, dem bisberigen Bischof von Preußen, solle allerdings freisteben, sich ein Bisthum zu wählen, aber innerhalb der Grenzen, die der Vertrag zwischen dem Orden und dem Bischof bestimme. Zugleich wird ibm eingeschärft, die zum Bisthum gehörigen Gebiete nicht zu Leben zu geben ober zu veräußern, und der Papst erklärte solche Versuche, die Christian etwa in Zukunft unternehmen follte, im Voraus für null und nichtig. Wähle er die Diöcese Culm, so habe er sich streng an den Bertrag zu halten, der mit dem deutschen Orden abgeschlossen sei. Im Uebrigen, so unterläßt der Papst auch hier nicht hinzuzufügen, erwarte er von ihm ein solches Verhalten, wie es das Bischofsamt und die geiftliche Würde erfordere, wie es Gott und der Kirche zum Ruhme, ihm zum Berdienst und den Gläubigen aus dem Preußenvolf zur Förderung gereiche.\*)

Der Legat Wilhelm von Modena war ohne Zweifel die

<sup>\*)</sup> Theiner, Monum. Poloniae I, 36. Brief vom 30. Juli 1243. Winter, Ciffercienser.

Seele der päpftlichen Eurie in der Behandlung der preußischen Berhältnisse. Derselbe befand sich im Juli 1243 beim Papst Innocenz IV. in Anagni, und nach seinen Darstellungen hat dieser Christian und den deutschen Orden beurtheilt. Er war es, der ihm die Berdienste des deutschen Ordens im hellsten Lichte darstellte, die Persönlichkeit Christians aber als eine querköpfige, selbstsüchtige, launenhafte schilderte. Nach seinen Schilderungen hat Innocenz die Schreiben in einem streng amtslichen Ton an den Bischof gerichtet, ihn von der Bühne versdrängt und dem deutschen Orden in den Dominicanern eine neue geistliche Hülfe gegeben. Da Wilhelm den Bischof in unmittelbarer Nähe beobachtet hat, mag wohl an dieser Darsstellung Bieles wahr gewesen sein.

Bei sbiesem Zusammensein muß der Papst mit Wilhelm von Modena die Einrichtung neuer Diöcesen besprochen haben. Danach entwarf der Legat den Plan zu vier Bischofssprengeln: Eulm, Pomesanien, Ermland und Samland, die drei ersten für das bekehrte, das letztere für das unbekehrte Preußenland. Für die ersteren drei Theile war Christian bisher Bischof gewesen und führte als solcher den Titel: Bischof von Preußen. Formell war es in jeder Beise ein Unrecht, wenn man von Rom aus decretirte, er solle auf zwei Theile seines bisherigen Sprengels verzichten, und das that man\*).

Christian bedurfte keines Bisthums mehr, er bedurfte nur noch einer Ruhestätte.

Er brachte wahrscheinlich seine letzten Lebensjahre nicht in Preußen, sondern in einem der benachdarten Eistercienserklöster zu. Auf Sulejow weist folgende Thatsache hin. Zur Unterstützung der in der Preußenmission arbeitenden Eisterciensers mönche war von den Herzögen von Polen das Dorf Dobrow mit vier andern dazu gehörigen Dörfern, sowie die dortige Kirche mit dem ihr zustehenden Zehnten in zwanzig Dörfern gesichent worden. Es war dies geschehen, als Christian noch einfacher

<sup>\*)</sup> Theiner, Monum. Poloniae I, 564. Diefer Brief ift wohl blos Entwurf geblieben?

Mönch war, also vor 1215. Da die Einfünfte dieser Besitzungen besonders in Zehnten bestanden, so sieht man, sie sollten dazu beitragen, ben Mönchen die Existenz zu sichern, ohne daß sie den Neubekehrten zur Last fielen. Diese Güter wurden nicht einzelnen Bersonen vermacht, sondern dem Cistercienserorden übereignet; indek blieb Christian sowohl als Mönch wie als Bischof allein im Genuß derselben. Als nun jene Reibungen mit dem beutschen Orben famen, wurden ihm fast alle Einkünfte seines Bisthums entzogen, und er war nun auf jene polnischen Güter angewiesen. Allerdings waren der Mission noch einige andere Besitzungen überwiesen worden; diese in Dubrow waren aber die bedeutendsten. Dieselben lagen in der Castellanei Lad an der Warthe. Als er nun fühlte, daß sein Ende berannahe, wollte er darüber Verfügung treffen. Da sie dem Cistercienserorden als Ganzem übergeben waren, jetzt aber Cisterciensermonche in der Preußenmission nicht mehr existirten, so lag nichts näher, als daß der Besits an ein Kloster des Ordens überging. Jedoch hatte er sie nicht dem nahen Lad, sondern dem ferneren Su= lejow bestimmt. Zu biesem Zwecke begab er sich zum Herzog Casimir von Cujavien und bat ihn, nach seinem Tode die Güter an Sulejow zu übertragen. Casimir bewilligte biese Bitte. \*)

Da nun Christian viese Besitzungen nicht für das nahe Lad, sondern für Sulesow bestimmte, für das sie viel unbesquemer lagen, so liegt die Vermuthung nahe, daß Christian seine letzten Lebenstage dort zubrachte.

Sein Tod erfolgte zwischen 1243 und 1245 \*\*).

Christians Missionsthätigkeit war bei weitem die edelste und evangelischste; aber es pflegt oft in der Welt= und Kirchen= geschichte so zu sein, daß das Edelste nicht auch zugleich das Stärkste ist, vielmehr von einem Princip zurückgedrängt wird,

<sup>\*)</sup> Muczkowski, Cod. dipl. Poloniae I, 62.

<sup>\*\*)</sup> Henriquez (im Menologium) hat ben 23. December. Ift er etwa hier ausnahmsweise zuverlässig? Töppen (in Script. rer. Pruss. I, 33) nimmt nach Olugoß 1245 als Tobesjahr an.

das mit vielen unedlen Motiven durchzogen das Glück hat, die Macht für sich zu haben. Die Mission des deutschen Ordens konnte sich an Lauterkeit mit der Christians und seiner Eisterscienzer nicht im entserntesten messen. Aber ihre Art war die stärkere, und wir müssen sagen, in ihrem Erfolg auch bei weitem segensreicher. Christian hätte zuletzt ein christliches Polen geschaffen, ein christliches Bolksgebiet, das dem lauernden Herzog Conrad von Masovien zur Beute geworden wäre; — der deutsche Orden schus einen deutsche christlichen Staat, und fügte dem deutschen Leben ein hochbedeutsames Glied an.

Nicht erst mit Christians Tode war die Bedeutung der Ciftercienser für Preußen zu Grabe getragen; sie erlosch schon mit dem Regierungsantritt Gregors IX. Er steht seitdem nur als eine Ruine seines Ordens in einem Lande da, das bereits von zwei andern Orden völlig beherrscht wird: dem deutschen Ritterorden und den Dominicanern. Diese letztern waren es. welche die Cistercienser in ihrer friedlichen Missionsthätigkeit ablösten. Schon Anfang 1227 zogen die Predigerbrüder in Danzig ein, und der Herzog Swantopulk von Pomerellen baute ihnen dort ein Kloster. Das war ihre Burg, von der aus sie gewisser Maken ihre Ausfälle machen wollten, um die benachbarten Heiden für das Reich Christi zu gewinnen. Mit großer Freude nimmt Gregor von diesen Fortschritten seines Lieblingsordens Kenntniß und empfiehlt am 5. Mai 1227 die Stiftung wie ben Gönner berfelben bem Bischof von Breslau. jum Schutze gegen Hinderniffe, die von Polen her in den Weg gelegt werden\*). In die Hände dieses Ordens legt er seit 1230 die Kreuzpredigt gegen die Preußen und die Mission. Als ihm die Dominicaner 1231 berichten können, daß sie mehrere Vomeianier und Vozolucenier (Anwohner des Flusses Baffaluc, der Baffarge) bekehrt haben, spricht er in einem Schreiben an die Neubekehrten vom 9. Juli 1231 seine große Freude darüber aus und legt ihnen die Anhänglichkeit an ihre

<sup>\*)</sup> Epistolae Gregorii IX, 1, 75 nach Raynald, Ann. eccl. ad 1227. Theiner, Monum. Poloniae I, 16.

Missionare auf das dringendste ans Herz. "Die Bredigerbrüder". so schreibt er an sie, .. sind die unverdrossenen und unermud= lichen Arbeiter des Herrn und Mitarbeiter Eures Beils. Ehrt sie als solche und schließt Euch mit frommer Liebe an sie an. Berfäumt es nicht, ihre beilfame und reine Lebre mit Berlangen aufzunehmen und ihren Ermahnungen mit der That Folge zu leisten."\*) Als endlich die Eroberung Breukens so weit gedieben ist. daß man an die Errichtung von einzelnen bischöflichen Diöcesen benken fann, beauftragt er seinen Legaten, den Bischof Wilhelm von Modena im Jahre 1236, für die drei neu zu errichtenden Bistbiimer nur aus dem Dominicanerorben verdiente Beistliche zu wählen \*\*). Erst 1244, am 10. April, nachdem durch Chriftians Tod alle Schwierigkeiten gehoben waren (?), wurden die Bischöfe gewählt. Bischof von Culm wurde Heidenreich, von Pomesanien Ernst, aus Torgan stammend, von Ermland Heinrich. Daß die beiden Ersten Dominicaner waren, ist gewiß, von dem Dritten ist es böchst wahrscheinlich\*\*\*). Wir erwähnen hierbei, daß der Papst am 12. October 1246 dem Erzbischof von Preußen den Auftrag gab, den Dominicaner Werner zum Bischof von Pomesanien ober Ermland einzusetzen. Dieser Auftrag blieb jedoch uner= ledigt. Zum Bischof von Samland wurde 1252 ein Deutsch= ordens = Bruder eingesetst +).

Damit war die Bebentung der Cistercienser für die Preußenmission wie für die Mission überhaupt vorbei. Die Predigt war ein ursprünglich dem Orden fremdes Feld gewesen. In Ermangelung anderer Kräfte hatte er die Mission übernommen. Nachdem nun Ordensgeistliche in den Dominicanern auftraten, deren eigentlicher Beruf es war, zu predigen, trat der Cistercienserorden mit Recht von seiner Predigthätigkeit

<sup>\*)</sup> Raynald, Ann. eccl. XIII, 382. Theiner, Monum. Poloniae I, 21.

<sup>\*\*)</sup> Cod. Pruss. dipl. I, 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Boigt, Geschichte Preußens II, 470.

<sup>†)</sup> Theiner, Monum. Poloniae I, 43. 47. 56. Ann. Sambienses bei Pertz XIX, 707.

zurück. 1245 beschließt das Generalcapitel von Citeaux auf Anregen des Papstes, daß für die Predigerbrüder und Minopritenbrüder, welche der Papst für die Sache des Glaubens in die entlegensten Länder, also nach Livland und Preußen, geschieft hat, im ganzen Orden jeder Cisterciensermönch einmal (täglich?) sieben Psalmen und jeder Laienbruder siebenmal das Baterunser bete\*).

Dieser Beschluß war die Abdankungsurkunde des Ordens von seiner Missionsthätigkeit. Es kommt zwar 1253 noch ein Bischof aus dem Orden der Eistereienser vor, der am 5. October bei der Weihe des Domes in Ersurt assistirte, und das war jedenfalls ein Missionsbischof aus den Ostseeländern\*\*). Doch wissen wir nicht einmal seinen Namen. War es vielleicht Friedrich von Carelien?\*\*\*)

<sup>\*)</sup> General capitel von 1245 bei Martène, Thes. nov. anecdotorum IV, 1385.

<sup>\*\*)</sup> Ann. Erford. bei Pertz XVI, 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Wolf, Pforte II, 147.

Anhang.

# I. Titeratur der Ordensgeschichte.

#### 1) Quellen,

- 1. Exordium parvum, ober: De egressu Cisterciensum monachorum in Molismo, ober: Relatio qualiter incepit ordo Cisterciensis bei Miraeus, Chron. Cisterc. ord., p. 8 sqq. und fonft. Aelteste Auszeichnung.
- 2. Exordium magnum ord. Cistere. In Tissier, Bibliotheca ord. Cistere. I, 13—246. Handschriftlich unter dem Titel: De viris illustribus ord. Cistere. auf der Berliner Bibliothef und anderwärts. Verfaßt von Abt Conrad von Eberbach († 1226). Viele Wundergeschichten. Das Exemplar, das Manrique benutzte, enthielt auch eine Wundergeschichte aus Preußen, die bei Tissier sehlt. Siehe Quellenanhang.
- 3. Liber usuum ord. Cist. Zusammenstellung der Ordensgesetze auß dem zwölften Jahrhundert. Es lag mir handsschriftlich vor in einem plattdeutschen Manuscript der Bonner Bibliothef, S.  $222 \,\mathrm{r}$  der "Hir begynt dat ordens boyck van Cistercien, in latyn geheiten Usus." Desgleichen in einem zweiten Manuscript der Bolsenbüttler Bibliothef 76, 8. August. f. p. 3429: "Sub Johanne Lentzingero abbate Mulbronnensi 1531 rescripti sunt usus ordinis per Fr. Johannem Fabri monachum in Bebenhusen." Am Schluß hat das Manuscript ein Necrologium von Maulbronn. Dasselbe ist, wie ich aus Battenbachs Berzeichniß der Nefrologien schließen muß, noch

nicht gedruckt. Auch in einigen Manuscripten der Münchener Bibliothek fand ich den liber usuum. Ob derselbe im Codex regularum monast. Holstenii (ed. M. Brockie), Aug. Vind. 1759 gedruckt ist, kann ich nicht sagen, da ich diese Ausgabe nicht erhalten konnte.

- 4. Statuta selecta capituli generalis ord. Cistere., nach ben einzelnen Jahren geordnet, bei Martene et Durand, Nov. thes. anecd. IV, am vollständigsten für das dreizehnte Jahrhundert. Eine sehr wichtige, bisher noch sast gar nicht benutzte Quelle, freilich mit sehr sehlerhaften Namen für deutsche Klöster. Bollständig ist diese Sammlung selbst für das dreizehnte Jahrhundert nicht, wie ich aus der Bergleichung mit einer Handschrift der Ambrosianischen Bibliothef zu Mailand ersah. Die Beschlüsse von 1290 bis 1313 und von 1315 lagen mir in einer Handschrift der Düsseldorfer Bibliothef C. 34, Blatt 2—9 und Blatt 78 vor. Aus beiden Handschriften werde ich beim zweiten Bande Nachträge geben.
- 5. Instituta capituli generalis apud Cistercium sind eine kurze Zusammenstellung der in Citeaux gemachten Festsetzungen. 1204 wurde auf dem General-Capitel bestimmt, daß sich jedes Kloster den Libellus diffinitionum bald anschaffen solle. Dieser scheint mit den Instituta identisch zu sein.

Diese Instituta lagen mir in einer Handschrift der Wolsenbüttler Bibliothek vor (1068. Helmstad. 8°) Blatt 124 bis 149. Die Zusammenstellung scheint aus dem Ende des zwölsten Jahrhunderts. Die Beschlüsse von 1134 sinden sich zum Theil wörtlich darin. Es folgt dann auf Blatt 150—158 eine Zusammenstellung von Bestimmungen de conversis, ebenfalls wohl aus jener Zeit. Beides scheint in dieser Zusammenstellung nicht gedruckt zu sein. Das im Buche als Quelle citirte Manuscript ist dieses.

6. Compillatio diffinitionum capituli generalis edita anno domini 1257 in 15 distinctiones, von denen jede wieder in mehrere Capitel getheilt ift. Sie lagen mir übersichtlich redigirt in einer Abschrift aus dem siebzehnten Jahrhundert vor in einer Handschrift der Düsseldorfer Bibliothek C. 35. — 1240

wurde auf dem Generalcapitel bestimmt, daß die Beschlüsse sollten zusammengestellt werden, und diese Aufgabe wurde bis 1257 zu Stande gebracht.

- 7. Diffinitiones capituli generalis, eine spätere Uebersarbeitung von Nr. 6 mit Weglassung der veralteten Bestimsmingen und mit Berücksichtigung der später gesaßten. Zussammengestellt muß diese Sammlung 1316 sein. Sie lag mir in drei Handschriften der Düsseldverer Bibliothek C. 31. 32. 34 vor. Die Bestimmungen des Papstes Elemens IV. von 1265, die Clementina genannt, bilden die erste distinctio. Angeordnet wurde diese neue Sammlung der Beschlüsse 1289, aber erst 1316 ist die Redaction abgeschlossen worden. Die 15 Distinctionen schließen sich zwar an die von Nr. 6 im Ganzen an, aber nicht ohne manche Abweichungen.
- 8. Statuta Benedicti papae de reformatione ord. Cisterc. vom Jahr 1334. Mitgetheilt von Henriquez (Nr. 10).
- 9. Novella statuta ord. Cisterc., auch blos Novelle genannt. Sie sind eine Zusammenfassung der Beschlüsse des Generalscapitels von 1316-1350. Manuscript der Düsseldorfer Bibliothek C. 34, mir freundlichst übersandt durch Herrn Dr. Harleß.
- 10. Henriquez, Regula, constitutiones et privilegia ord. Cisterc. (Antwerpen 1630). Wichtig als Zusammenstellung der dem Orden vom Papste ertheilten Privilegien.
- 11. Caesarius Heisterb., Dialogus miraculorum, aus der Zeit von 1220 (ed. Strange). Auch bei Tiffier, Bibliothek. Trot des wundersüchtigen Charafters ein für die Darftellung des innern Lebens in den Klöstern sehr wichtiges Werk.
- 12. Chronologia fundationum ord. Cistere., ein der Stiftungszeit nach geordnetes Berzeichniß der Klöster. Dasselbe ist als Nr. VIII unter dem Namen: Annales Cistereienses mitgetheilt.

#### 2) Bearbeitungen der Ordensgeschichte.

1. Miraeus, Chronicon ord. Cisterc. (Col. 1641). Erstes Werf über den Orden, ganz entbehrlich gemacht durch

- 2. Manrique, Annales Cisterc. (Lugd. 1642, 4 Bbe. Fol.). Hauptwerf für die Geschichte des Ordens. Leider umfaßt es blos die Zeit dis 1236. Es ist nach Zahren gesordnet und giebt vielfach quellenhaft seine Darstellung. Für das nordöstliche Deutschland hat ihm freilich meist nur der unzuverlässige Erant als Quelle gedient. Ganz unschätzbar ist die dort mitgetheilte Chronologia abbatiarum, wenngleich in den deutschen Namen viele Lessehler vorkommen. Sine wunderliche Berwirrung hat Manrique mit den Briefen der Päpste Honorius III. und Gregor IX. angerichtet. Sinen nicht geringen Theil der Briefe des Erstern hat er dem Zweiten beigelegt.
- 3. Sartorius, Cisterc. Bisterc. (Prag 1700). Ein Werf, wohlbeleibt an Umfang, überreich an Worten, freigebig mit Lob, gering an Ausbeute. Nur im legten Abschnitt: "Die Klöster Desterreichs", sindet man einiges Neue. Die Eintheilung ist eine höchst unglückliche, die Behandlung eine unstritische. Unter Sartorius' Hand verwandelt sich leicht jeder hervorzagende Mann in einen Cistercienser. Das deutsche Werf desselben (1708) hatte ich nicht in Händen.
- 4. Henriquez, Menologium Cisterciense. Ein nach den Tagen des Jahres geordnetes Berzeichniß der heiligen und hervorragenden Männer des Ordens. Das Werf würde für die Bestimmung der Todestage der bedeutenderen Ordenspersönlichteiten von großer Wichtigseit sein, wenn nicht die meisten Todestage gradezu erlogen wären. Henriquez hat die Genossen des Ordens, von denen er etwas Lobenswerthes verzeichnet sand, ganz willsürlich an irgend einem Tage sterben lassen, nur um sie in seinem Menologium unterbringen zu können. Wenngleich unter der Menge der Todestage einer ist, den er zuverlässigen Quellen entnommen hat, so sind doch die bei weitem meisten nachweisbar salsch. Wissenschaftlich ist das Werf unbrauchbar.
- 5. Jongelinus, Notitia abbatiarum ordinis Cisterciensis. Eine nach Ländern geordnete Zusammenstellung sämmtlicher Alöster des Ordens nebst ihrer Geschichte. Wichtig, wiewohl sehr ungleichmäßig.

- 6. Pierre le Nain, Histoire de l'ordre de Citeaux. (Paris 1696 sqq. 9 Bte.) Ich habe dieses Werf von feiner öffentlichen Bibliothef, selbst der Berliner nicht, erhalten fönnen.
- 7. Helyot, Histoire des ordres monastiques (Paris 1721) V, 341—488. Es giebt eine kurze llebersicht. Reues gewinnt man daraus nicht, besonders nicht für den deutschen Ordenszweig.
- 8. Pragmatische Geschichte der vornehmsten Mönchsorben, von einem ungenannten Franzosen gesammelt, im deutschen Auszuge mit Vorrede von Walch (Leipzig 1774 ff.). Ohne eingehendes Quellenstudium.

Die Monographieen über einzelne Klöster Nordbeutschlands aufzuzählen bleibt dem zweiten Bande vorbehalten.

### II. Aeber die Jeit der Gründung von Leubus.

Grünhagen hat in der Zeitschrift für schlesische Geschichte V, 193—221 eine Abhandlung mit gleichem Titel veröffentlicht, in der er zu dem Resultat kommt: Alles, was über die Geschichte des Klosters Leubus vor 1175 mitgetheilt wird, ist unerwiesen und unglaubwürdig. Wir können dem nicht beistimmen.

1. Grünhagen verwirft die Ueberlieferung, daß vor den Eisterciensern Benedictiner in Leubus gewesen seien. Er führt dieselbe auf die gefälschte Stiftungsurfunde von 1175 zurück, wo es heißt: "Lubens, ubi prius pauci monachi nigri ordinis resederunt." Die Urfunde ist entschieden unecht. Es ist auch möglich, daß die Breslauer Bischofscatologe allein aus dieser Duelle geschöpft haben. Aber ist denn etwa die Urfunde zu dem Zwecke gefälscht, um den Leuten das Mährchen von den Benedictinern aufzubinden? Wie Grünhagen selbst ausspricht (S. 199), ist die Urfunde zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zu dem Zwecke gefälscht, um gewisse Rechte als urfundlich verbrieft nachzuweisen. Unechte Urfunden sollen aber

boch den größtmöglichsten Schein der Echtheit haben. Was für ein ungeschiefter Fälscher wäre Abt Günther gewesen, wenn er durch die Einschiedung der Benedictiner seine Urfunde von vorn herein als eine gefälschte hätte erkennen lassen! Noch waren kaum vierzig (nach Grünhagen kaum dreißig) Jahre versgangen seit der Stiftung des Eistercienserklosters, und da hätte er es wagen sollen, einem Breslauer Bischof, den Söhnen und Enkeln des Stifters das Mährchen von den Benedictinern aufzubinden? Nein, ein abgeseimter Fälscher war Günther in rechtlichen Dingen, aber er hat uns in seinen gestälschten Urfunden, um sie glaubwürdig zu machen, ein Stück unverfälschter Geschichte geliesert. Wir möchten darum auch das Jahr 1050 als Gründungsjahr des Benedictinerklosters nicht für unbedingt falsch halten, obwohl wir darauf so viel nicht geben würden.

2. Die Einführung der Ciftercienser wird von Grünbagen ins Jahr 1175 gesett, das Jahr 1163 aber verworfen. Nun wird in einer, freilich wieder unechten Urfunde der Bischof Walter von Breslau, der bereits 1169 ftarb, mit der Ginführung der Cistercienser in Verbindung gebracht. Allerdings fann Grünbagen nicht flar erkennen, zu welchem Zweck Leubus seine Gründungszeit über 1175 binaus in die Zeit Walters zurückrückte; doch ist er nicht zweifelhaft, daß auch dies einen praktischen Zweck batte. Wahrlich, man hatte auf dem Bischofshofe zu Breslau bald nach 1200 denn doch etwas mehr hiftorische Kenntniß, als daß man sich bätte von einem Leubuser Abt weis machen laffen, der 1169 gestorbene Bischof Walter habe dem 1175 gestifteten Kloster schon Rechte verliehen. Rein, Grünhagen schießt auch hier über das Ziel; im Eifer für den Beweis der Unechtheit der Urfunden übersieht er, daß er ihnen die Momente nimmt, die sie grade zu geschickten Fälschungen machen. Die Cistercienser haben wirklich schon zur Zeit Walters von Leubus Besitz ergriffen, nämlich im Jahre 1163, wie bie Ann. Cracov. compilati, Pertz XIX, 591 melden. Das bezeugt denn auch eine Quelle, die Grünhagen nicht fennt, die Chronologia fundationum ord. Cisterc. Die-

felbe bat (bei Manrique, Ann. Cistere. II, 175) zu 1150: Abbatia in Lubens, und au 1163: 17. Kal. Septembris abbatia de Lubes (ib., p. 384). Freisich sind das wieder zwei ein= ander widersprechende Angaben, und danach scheinen sie nicht sonderlich werthvoll. Allein das scheint nur so. Aebte, deren · Klöster früher einem andern Orden angebort batten, befamen meist im Generalcapitel eine höhere Anciennetät. Da dies nun mit Leubus der Kall war, so war es ganz dem Brauch gemäß, sein Batent böber binauf zu datiren. War es nun wirklich 1050 gestiftet, so konnte man ihm natürlich nicht ben Rang banach geben, benn bann batte es über Citeaux geftanben; aber auch nicht 1132, dann wäre es älter gewesen als sein Mutterfloster Pforte. Es erhält also sein Batent auf 1150 zurück datirt, sei es, weil dies grade hundert Jahre später war als die eigentliche Stiftung, sei es, weil es eine runde Zahl barftellte. Daber fommt es auch, daß bei 1150 fein Gründungstag steht, was in der Chronologia bei Manrique sonst regelmäßig der Kall ift. Das Datum 1150 ist ein Beweis mehr für das Vorhandensein von Benedictinern in Leubus por ben Ciftercienfern.

Die letztern zogen also am 16. August 1163 in Leubus ein. Wenn das Aloster dennoch erst 1175 seine Stiftungsurkunde erhielt, so erklärt sich dies aus der Verbannung des Gründers.

Nachdem wir dies festgestellt haben, wollen wir an der Hand dieser gewonnenen Thatsachen die im Ansang des vierzehnten Jahunderts in Leubus entstandenen Verse über die Gründungsgeschichte betrachten (Wattenbach, Monum. Lubensia, 1861, p. 14). Es sind hier zwei Jahreszahlen von späterer Hand mit rother Dinte an den Rand geschrieben: 1151 bei der Einführung des vollen Convents, und 1131 bei der ersten Berufung aus Pforte. Die erste Jahreszahl ist nichts anderes als eine falsche Verwendung der officiellen Gründungszahl 1150. Run sagt das Gedicht, daß die ersten Mönche kümmerlich zwanzig Jahre dort hätten zudringen müssen. Diese von 1151 subtrahirt gab als Ansangszeit der Eistercienser-

ftiftung 1131. Diese Jahreszahlen sind allerdings grundfalsch. Trotsdem enthalten aber die Reime selbst eine febr aute Darstellung der wirklichen Gründungsgeschichte. Sie erzählen: "Boleslaus altus berief graue Mönche aus Pforte." Dies geschah 1163. In den ersten bis denis annis war freisich ein voller Mönchsconvent noch nicht dort, sondern nur wenige Brüder bauten die Wüftung oder: bewohnten das wüste Haus. Für diese war die Verbannung des Gründers sehr schädlich, der über das Land vierzig Jahr regierte. Und auch als er wieder im Lande war, konnte er, mittellos, nicht die Mittel gewähren, bis er mit seinen Obeimen Friede schloß. Da erst führte er den ersten vollen Convent hierher, nämlich 1175 (cfr. Chron. Poloniae Siles. bei Pertz XIX, 566). Während hier sonst alle Jahreszahlen im Ganzen passen, so ist bies nur mit der Zeitbestimmung bis denis annis nicht der Fall. Das find nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zwauzig Jahre, während von 1163 bis 1175 nur zwölf find. Wie ware es, wenn der Reimer mit bis deni gemeint batte duodeni, das nicht in den Vers paßte? Bei diesen roben Reimereien wird in der Behandlung der Zahlen Unglaubliches geleistet. Wir glauben das um so mehr, als quatuor ac denis in B. 22, wie es scheint nicht vierzehn, sondern vierzig Sahr bedeuten sollen (Wattenbach, Schlefische Zeitschrift V. 117). Danach hätte er den Gebrauch der Zahlwörter gradezu umgekehrt. Doch fann in den Zahlen auch eine Irrung vorgekommen sein.

### III. Excurs über Bischof Christian von Preußen.

1. Johannes Voigt (in seiner Gesch. Preußens I, 431 ff.) läßt den Abt von Lufina, und seinen Mönch Philipp die Missionsthätigkeit beginnen und erst nach ihnen Christian auftreten. Seine Chronologie ist darum eine andere, und er läßt den Begleiter Christians verschieden sein von jenem ersten Philipp. Voigt stützt sich auf das Chronicon Alberici: "Abbas Godefridus cum monacho suo Philippo Prutensibus praedicavit, monachus Philippus ibi martyrisatus est et post eum suit

quidam episcopus nomine Christianus." Das post eum hindert aber keineswegs, eine gleichzeitige Wirksamkeit beider anzunehmen. Christian wurde factisch erst nach dem Tode Philipps Bischof. Daß der in den papitlichen Bullen von 1210 und 1212 erwähnte Genoffe Christians, Philipp, von dem bei Alberich erwähnten verschieden sei, ist durchaus unwahrscheinlich. Ebenso ist kein Kactum bekannt, wodurch Philipps Tod schon auf 1208 ober 1209 anzusetzen gerechtfertigt wäre. Wohl aber liegt es sehr nahe, anzunehmen, daß er im Jahre 1215 bei Christians Abwesenheit den Tod gefunden bat. Wenn nun Alberich die Aussendung des Abtes Gottfried auf 1207 (nach Voigt) ansett, so weicht diese Zeitbestimmung von der Angabe des dem Schauplatze viel nähern Petersberger Mönchs, der den Anfang der Bekehrungsversuche auf 1209 ansett, ab: jedoch ist es schwer zu entscheiden, welche von ihnen die richtige ist.

Was die Datirung der Briefe Innocenz' III. anbetrifft, so ist diese bei Boigt durchweg falsch. Wenn Innocenz am 8. Januar 1198 Papst wurde, so fällt sein dreizehntes Resierungssahr doch nicht auf 1211, sondern in die Zeit von 8. Januar 1210 bis 8. Januar 1211 (geweißt 22. Februar).

Wenn Boigt (Geschichte Preußens III, 592) Christians Bruber H. und seinen Nessen Christian als mit ihm von den Preußen zugleich gefangen genommen annimmt, so können wir das nur wenig wahrscheinlich sinden. In dem ersten Schreiben des Papstes von 1234 wird blos Christian als gefangen bezeichnet. In dem Schreiben von 1240 wird H. germanus und Christianus nepos erwähnt; aber vorher wird von Geißeln gesprochen, die er hat stellen müssen, und nichts ist wahrscheinslicher, als daß eben seine Berwandten diese Geißeln waren, die, in Pommern angesessen, sich um seine Besteiung bemühten. Der Cod. Pruss. dipl. von Voigt I, 49 hat übrigens blos eine Urfunde, in welcher H. Germanus steht, Christianus nepos aber sehlt. Warum ist die andere nicht mit abgedruckt, da doch dort Christianus nepos stehen müßte?

### IV. Abt Itauko von Offegg.

Ein Verdienst um die Bekebrung der Preußen soll sich auch ber britte Abt von Difegg, Blaufo, entsproffen aus dem Geschlecht der Gründer des Klosters, erworben haben. In der Kirche zu Diseag erscheint er auf einem erhabenen und hervorragenden Grabmal mit Bijchofsstab und Bischofsmüte, wie sie allerdings damals die Cistercienseräbte noch nicht zu tragen pflegten. Ebenso macht ihn die Klostertradition zum Bischof. Es wird dies außer allem Zweifel sein, wenn es richtig ist, daß er sich in Urkunden selbst Bischof von Breußen nennt. Und ist diese Bischofswürde begründet, so kann er diese allerdings nicht anders als durch Missionsarbeit erworben haben\*). Dann würde er wohl mit König Ottofar 1255 nach Breuken gezogen sein. Allein so lange die Urkunden nicht ans Tageslicht gefördert sind, in denen er Bischof von Preußen genannt wird, müssen wir die Bischofswürde als durchaus zweifelhaft bezeichnen.

#### V. Excurs über Dinamunde.

1. Gründung zu 1202 und 1205. Beide Male unterscheidet sich Gründung zu 1202 und 1205. Beide Male unterscheidet sich der Bericht nicht wesentlich. Zwar könnte es scheinen, als ob 1205 eine Berlegung erzählt sei (locaverunt in Dunamundam); aber in Wahrheit ist die erste Gründung gemeint. Im Jahre 1202 ist davon nur die Rede, weil überhaupt von den sirchslichen Stistungen unter Abrecht gesprochen wird. An die Gründung des Domcapitels snüpst er, weil es ihm so nahe liegt, die Erwähnung der später erfolgten Stistung des Klosters Dünamünde an. 1205 ist also das Jahr, in dem die Stistung begonnen wurde. Die Annales Cistere. haben nun freisich das Jahr 1208 und 1209. Aber es siese sich wohl denken, daß erst damals der Convent in die unterdes vollendeten Klosters

<sup>\*)</sup> Sartorius, Cisterc. Bisterc., p. 296.

gebäube eingezogen wäre. Daß es auch die Meinung Heinrichs des Letten war, daß Dünamünde 1205, nicht 1202, gegründet wurde, geht unwiderleglich daraus hervor, daß er 1203 nur von frater Theodericus spricht (Orig. Livoniae, p. 25. 28), während er ihn von 1205 nur abb as nennt. Bgl. Hansen, Bischof Albert und sein Orden, in: Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Oorpat II, 3. 31. Seiner Beweißführung kann ich mich nicht anschließen.

2. Die Abstammung. Manrique, Annales III, 496 bemerft: "auget lineam Claraevallis, incerta licet matre". Da= nach müßte Dünamünde von einem pommerichen Kloster gestiftet sein. Denn daß man aus einem dänischen, die alle zu Clair= vaux gehörten, die Mönche sollte genommen haben, ist bei einer durchaus deutschen Stiftung nicht glaublich. Allein die ganze Nachricht ist durch den Zusat: "incerta licet matre" bedenklich. Ueberdies widerspricht Folgendes: Vor 1240 wurde der Abt von Dünamünde vom Vaterabt excommunicirt und entsetzt. Auf die Beschwerde desselben entschied das Generalcapitel des Ordens 1240, daß die Excommunication berechtigt sei, die Entsetzung aber gegen die Ordensregel verstoße. Der Baterabt sei dafür zu bestrafen, daß er in die Befugnisse des Generalcapitels eingegriffen. Die Strafe soll dem Baterabt der Abt von Walkenried mittheilen, die Sache des Abts von Dünamunde aber wird dem Abt von Morimund übergeben. Daraus ergiebt sich mit Gewißheit: 1) Dünamunde gehörte zur linea Morimundi. Denn den Generaläbten wurden gewöhnlich die bebeutenderen Angelegenheiten der Klöster ihrer Linie übergeben, nie aber von Stiftungen einer andern Linie. 2) Der Baterabt von Dünamunde ftand im Abhängigkeitsverhältniß zu Walkenried. Denn dem strengen Abhängigkeitssbitem des Cistercienserordens entsprach es, daß Aufträge fast ausschließlich nur von Aebten böberen Grades an die Klöster niederen Grades ausgerichtet wurden. Nun waren Sittickenbach und Pforte Töchter von Walfenried. Gins von beiden wird Mutterfloster von Düna= munde fein. Cafarius v. Beifterbach nennt dial. 11, 18 gelegentlich den damaligen "abbas Livoniae (den dritten?) filius

domus Portae." Es fann bennach feinem Zweifel unterliegen, daß Dünamünde eine Tochter von Pforte war. Wir haben aber auch noch eine Bestätigung dieser Annahme. Es existirt nämlich eine protestatio Winnemari abbatis Dunemundensis super auditis de molendino Dornburg, worin er 1263 bezeugt: "per contestationem obedientiae, quam tenemur dare nostro ordini", daß er gesehen und gehört habe, wie vorstehende genannte Mühle dem verstorbenen Abt Conrad von Pforte mit allen Nechten übergeben sei. Er nennt sogar die Mönche, welche dabei zugegen gewesen seinen. Darans solgt mit Nothewendigseit, daß Winemar einst dem Kloster Pforte angehörte. (Wolf, Pforte II, 115.)

#### VI. Excurs über Bernhard von Tippe.

1. Kindlinger (Münstersche Beiträge II, 267) hat eine Urkunde mit dem Eingang: "Bernhardus de Lippia dei gratia dictus abbas in Livonia", für Marienselde zum Jahre 1201, "regnante Philippo." Das Siegel hat die Umschrift: "S. abbatis de monte St. Nicolai in Livonia." Die Urkunde kann in dieser Form nicht echt sein. Bernhard ist erst 1211 Abt von Dünamünde geworden. Benn Hansen sein (Script. rer. Livoniae I, Einl. p. IX) meint, Bernhard sei der alius comes, der 1207 mit Graf Gottschaft nach Livland kam, er sei schon damals zum Abt von Livland erwählt worden, so ist das erste wenig wahrscheinlich, das zweite aber erweislich falsch. Denn noch in der Zeit vom April bis Juni 1211 ist Dietrich Abt von Dünamünde, und Bernhardus de Lippa wird einsach als frater ausgeführt, freisich wegen seiner vornehmen Geburt vor dem Theodericus, abbas de Dunam. (Bunge's Beiträge, S. 51 f.)

Bernhards Tod muß 1224 erfolgt sein. Die Urkunde des Papstes Honorius III. in Script. rer. Livoniae I, 412 vom 14. November 1224 (nicht 1225) kann nur seinem Nachfolger Lambert gegeben sein, da Bernhard schon 1219 eine gleichstautende bekommen hatte. Als Todestag giebt Henriquez

den 23. Januar; das Hamburger Todtenbuch den 30., das Marienfelder den 29. April: ersteres ist eine ganz unzuberlässige Quelle, daber die zweite Angabe als richtig anzusehen. Er ift nach dem Chronicon Lippiense bei Meibom (Script. I, 594) gestorben: "In cathedrali ecclesia, cui fuit ipse datus." Damit fann nur ber Bischofssits Selburg gemeint sein. Der Leichnam wird ferner nach der genannten Lippischen Reimebronif vom Abt von Dünamunde übers Meer geholt, um in Dünamünde beigesetzt zu werden. Auf dieser Fahrt ertrinkt der Abt. Run ist Abt Robert von Dünamunde ant 29. März 1224 in Deutschland in der Gegend von Hamburg (Script. rer. Livoniae I, 378. Gruber, p. 249). Es könnte danach scheinen, als ob Bernhard in Deutschland gestorben und von dem grade anwesenden Abt sein Leichnam nach Lipland übergeführt worden sei. Allein der Abt konnte am 30. April sehr wohl wieder in Livland sein. Das "per maris alta" ift wohl aus einer falschen Vorstellung des Justinus von ber Lage Selburgs bervorgegangen. Ferner fehlt am 22. und 23. Juli 1224 bem Kloster Dünamunde ber Abt. Es erscheint nur der prior Albero oder Albertus cum suis fratribus in Riga (Monum. Livoniae III, 144. Bunge, Urf. Buch I. 65. 66). Endlich erscheint der Abt Robert von nun an nirgend mehr, wohl aber tritt im November 1224 auf: Theodericus abbas de Livonia, und zwar als Zeuge in einem Bergleich des Klosters Altcelle mit dem Domcapitel in Meißen (Gersdorf, Cod. Saxoniae II, 1. 91). Da ber Abt Dietrich jo nabe bei Pforte und in Angelegenheiten von dessen Tochterfloster Altcelle erscheint, so ist anzunehmen, daß der neue Abt aus dem Mutterkloster Pforte genommen wurde.

## VII. Ueber den Bischof Gottfried von Geset.

1. Wann wurde er Bischof? Die Nachricht von Gottfrieds Erhebung zum Bischof von Desel beruht auf einer Nachricht bes Albericus zu 1215. Natürlich fann und foll bies nicht bie richtige Jahreszahl für Gottfrieds Bischofsweihe sein. Andere Chronifen reden davon nicht, auch nicht Heinrich der Lette. Nach späteren Erzählungen (Monum. Livoniae III, 2. 11) soll Gottfried 1224 Bischof geworden und 1228 gestorben sein. Den Beweis für diese Jahreszahlen ist man schuldig geblieben. Folgende Thatsacke widerspricht dem auch gradezu. Als der Legat Wilhelm von Modena 1225 nach Livland fommt, findet er fünf Bischöfe vor. Die müssen gewesen sein: 1) der Bischof von Riga, 2) der Bischof von Selburg, 3) der Bischof Herr= mann von Leal (Dorpat), 4) Wescelinus von Reval, 5) Oftradus von Wirland. Nun wurde erft im Winter von 1226-1227 Desel erobert, und es ist nicht wahrscheinlich, daß man vorber follte an die Errichtung eines Bistbums für Defel gegangen fein. Auch daraus dürften wir auf das Nichtvorhandensein eines Bischofs schließen, daß Heinrich der Lette bei der Erzählung von der Taufe der Deselaner wohl taufende Priester, aber feinen Bischof kennt. Demnach fann ber Bischof Gottfried erst 1227 eingesetzt worden sein.

Bei Manrique (Ann. Cisterc. IV, 448) finden sich zu 1232 drei Schreiben des Papstes Gregor IX., von denen zwei an den Bischof von Oesel gerichtet sind, eins ihn betrifft. Sie lauten:

a. [Gregor IX. trägt mehreren Prälaten auf, die Neubefehrten in Livland vor der Gewaltthätigkeit der Templer zu schützen.]

"Osiliensi episcopo et abbati et priori Montis Sancti Nicolai, Cisterciensis ordinis, Rigensis dioecesis.

"Audivimus, quod quidam fratres, ordinem templariorum professi, regulares observantias, quibus se adstrixerant, violantes, cum teneantur noviter in Livonia baptizatos pro viribus defensare, ipsos multipliciter inquietant, graves eis incutiendo timores, et bona propria non sine atrocibus injuriis per violentiam auferendo, judicia quoque saecularia usurpantes, sanguinis vindictas exercent in animarum suarum periculum et scandalum plurimorum. Ne igitur ab-

usus hujus modi, si reprobatus non fuerit, approbari putetur, qui non sine divinae legis contumelia posset de cetero tolerari, mandamus, quatenus hujusmodi ordinis professores et a talibus vexationibus conversorum et aliis praenotatis insolentiis, saltem ex hoc nunc omnino desistant, moneatis attentius et efficaciter inducatis eos ad haec per censuram ecclesiasticam apostolica auctoritate compellendo. Datum Laterani vi Id. Sept., pontificatus nostri anno sexto."

(Manrique, Ann. Cisterc. ad 1232 IV, 448.)

b. [Ebenderselbe beauftragt dieselben mit der Abstellung der Ordalien.]

"Dilecti filii noviter in Livonia conversi gravem ad nos querimoniam destinarunt, quod fratres templariorum ordinem in Livonia profitentes, et alii quidam advocati et judices, qui temporalem in eis potestatem exercent; si quando de aliquo crimine infamantur, eos ferri candentis judicium subire compellunt, quibus, si qua exinde sequatur adustio, civilem poenam infligunt. Quare conversis et convertendis scandalum incutiunt et terrorem. Cum igitur hujusmodi judicium secundum legitimas et canonicas sanctiones sit penitus interdictum, utpote in quo tentari deus videtur: mandamus, quatenus dictos fratres et alios, ut ab hujusmodi conversorum gravamine, omnino desistant, per censuras ecclesiasticas appellatione remota cogatis. Datum ut supra."

(Manrique, Ann. Cisterc. ad 1232 IV, 448.)

c. [Gregor IX. beauftragt einige Prälaten in Livland, den Bischof von Osilia gegen die Templer zu schützen.]

"Abbati et priori Montis, Sancti, Nicolai, Cisterciensis ordinis, Rigensis dioecesis, et praeposito Rigensi.

"Venerabilis frater noster, Osiliensis episcopus, suam ad nos querimoniam destinavit, quod quidam fratres in Livonia Templariorum ordinem profitentes, ei possessiones agrorum et res alias per violentiam abstulerunt et reddere contradicunt. Nolentes igitur eidem episcopo in suo jure deesse, qui potius est a nobis favorabiliter confovendus, mandamus, quatenus dictos fratres, ut ei ablata restituant, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita compellatis. Quodsi non omnes etc. Datum ut supra."

(Manrique, Ann. Cisterc. ad 1232 IV, 449.)

Sind diese Schreiben Gregor IX. wirklich zuzuschreiben, so bieten sie keine Schwierigkeit. Indessen es gewinnt ben Anschein. als ob Manrique irrthümlich mehrere Briefe, die von Honorius III. ausgegangen sind, auf Gregor IX. übertragen bat. Sier scheint diese Vermuthung um so mehr berechtigt, als Bunge (Urk. Buch I, 58) zu 1222 ein Schreiben mit dem Inhalt von Nr. 2 als einen Brief des Papstes Honorius III. giebt. Unser Brief, der als Regest Nr. 143 verzeichnet ist, wird von ihm als eine Wiederholung von 1222 angesehen (nach Mem. 2. Richter's Ausgabe des Corp. juris can. II, 842, Unm. 12). Wir müffen indeßt alle brei Briefe bem Bapite Gregors IX. vindiciren; es erscheint uns unmöglich, 1222 schon einen Bischof von Desel zu statuiren. Denn 1223 kennt die papstliche Curie nur erst drei (beutsche) Bisthumer in Livland: Riga, Selburg und Leal, für welche fie fich die Errichtung einer Metropole vorbehält. Reval und Wirland batten die ihre in Lund (Raynald, Ann. eccl. XIII, 302 noch Epp. Hon. VIII, 140. 141). Ob freilich jene Briefe von 1232 noch an Gottfried ober an bessen Nachfolger, ben Dominicaner Heinrich, der seit 1235 namentlich vorkommt. gerichtet sind, müssen wir dabin gestellt sein lassen.

2. Im Jahre 1225 erscheint ein Cisterciensermönch Gottstied in Begleitung des Legaten Conrad in Ostsachsen. Dies ist höchst wahrscheinlich der spätere Bischof von Desel. Daß Geistliche aus Livland zeitweis in Ostsachsen sich aufhalten, ist sehr gewöhnlich. Aber ein Moment macht die Identität dessonders wahrscheinlich. Als der Abt von Pforte vom Legaten Conrad mit der Untersuchung des Petersberges beauftragt wird, überträgt er dies Commissorium auf den Cisterciensermönch Gottsried. Nun wird aber Gottsried von Desel als früherer Prior von Pforte bezeichnet. Es ist daher sehr nahes

liegend, daß der Abt von Pforte seinem früheren Prior die Untersuchung übertragen habe (Chron. mont. ser. ad 1225).

## VIII. Annales Cistercienses.

Der Orben von Citeaux führte ein amtliches Berzeichniß seiner Alöster mit genauer Angabe des Tages, an welchem der Convent in ein neues Kloster eingezogen war. Genau nach dem Alter der Klosterstiftung war dem Abte des betressenden Klosters der Platz auf dem Generalcapitel bestimmt. Das Original dieses amtlichen Verzeichnisses befand sich natürlich in Citeaux, aber es wurden davon vielsach Abschriften gesertigt. — Daneben aber entstanden auch in den Mutterklöstern, die eine große Familie hatten, besondere Verzeichnisse, und diese stimmten nicht immer mit dem amtlichen in Citeaux überein.

Man kann die Differenz nicht überall dadurch kurzweg beseitigen, daß man eine Jahreszahl für richtig, die andere für falsch erklärt. Es sind vielmehr die verschiedenen Momente, die bei der Gründung besonders der Cistercienserklöster in Bestracht kommen, auseinander zu halten, was bisher viel zu wenig geschehen ist. Die Momente sind aber bei jeder Gründung folgende:

- 1. Die Ueberweisung der Güter zur Klosteranlage seitens eines weltlichen Herrn.
- 2. Der Entschluß zur Uebernahme der Klosterstiftung seitens eines schon bestehenden Klosters und Ertheilung der Genehmisgung des Generalcapitels.
- 3. Der Beginn des Klosterbaues, d. h. der nothdürftigsten Einrichtung, um einen Convent aufzunehmen.
- 4. Der Einzug des Convents in das neue Kloster. Dieser Tag wurde vom Orden als der Stiftungstag angesehen. Wenn nun die Momente 1-3 auch meist in ein Jahr zussammenfielen, so fand der Einzug doch fast regelmäßig ein oder einige Jahre später statt.

Außerdem konnten aber noch ausnahmsweise folgende Momente in Betracht kommen:

- 5. Das Kloster wurde verlassen und mußte später neu besetzt werden. So geschah es bei Aulesberg, Dargun, Oliva.
- 6. Das Kloster wurde an einen andern Ort verlegt und erhielt dadurch auch wohl einen andern Namen.
- 7. Der Orden übernahm ein früher von einem andern Orden besetztes Aloster. In diesem Falle wurde das ursprüngsliche Stiftungsjahr desselben zwar sestgehalten, daneben aber die Besetzung mit Eisterciensern als neue Stiftung bezeichnet.

Je nachdem nun das eine oder das andere Moment als Stiftung aufgefaßt wurde, war das Stiftungsjahr verschieden. Die amtliche Liste von Citeaux konnte höchstens in dem unter Nr. 7 bezeichneten Falle einen Zweifel aufkommen lassen. Allein auch die Aebte der vier andern Hauptflöster hatten ein großes Interesse, die neuen Stiftungen und die Stiftungsjahre in ihre Verzeichnisse einzutragen, wenn sich dadurch ihre Linie vermehrte, zumal da sie die Berantwortlichkeit dafür mit trugen, daß dort alles nach des Ordens Vorschriften eingerichtet werde. Da nun diese Aebte bei der Einrichtung bereits sehr betheiligt waren, so werden diese Verzeichnisse sehr häufig ein früheres Jahr aufgewiesen haben als das von Citeaux. So fam es, daß man schon 1217 fand, daß die Berzeichnisse nicht miteinander stimmten, und man beschloß auf dem Generalcapitel, ein neues Berzeichniß der Abteien anzufertigen, und dieser Beschluß wurde 1218 wiederholt. Wenn nun auch ein Berzeichniß mit officieller Gültigkeit aufgestellt wurde, so blieben boch die vielen Abschriften, die man in den einzelnen Klöstern von den alten hatte, und auch späterhin wird das officielle feineswegs bei allen Abschriften zu Grunde gelegt worden sein. Dazu kam noch, daß man vielfach verschiedene Recensionen combinirte. Wenn man ein größeres handschriftliches Material in diefer Beziehung gesammelt haben wird, werden fich wahrscheinlich die Verzeichnisse nach Familien gruppiren lassen. Solche Familien dürften dann sein:

- a. solche, die aus dem Verzeichnisse von Citeaux vor 1217 geflossen sind;
- b. solche, denen das officielle nach 1217 zu Grunde lag;
- c. solche, denen ein Katalog der vier Hauptklöster zu Grunde lag;
- d. aus verschiedenen Recensionen combinirte;
- e. solche, die ihre Quelle nicht in den Aufzeichnungen der fünf Hauptklöster, sondern in dem eines andern mit ausgedehnter Generation haben, z. B. denen von Altenscampen, Ebrach u. s. w.

In dem Folgenden gebe ich eine Zusammenstellung der Alöster Deutschlands, der nordischen Reiche, Polens und Ungarns nach der Reihenfolge, wie sie die Tafeln (Chronologien) der Cistercienser boten. Ich habe derselben die Ueberschrift Annales Cistercienses gegeben, die in den Handschriften sich nicht vorsindet, die aber der Methode entspricht, wie ähnliche Aufseichnungen in den Monum. Germaniae von Pertz bezeichnet werden. Das Material, das ich dabei benutzt habe, war folgendes:

1. Ein aus Ebrach stammendes Verzeichniß der Münchener Bibliothek ZZ. 1022, aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Es giebt zugleich die Filiation und hat meist gute Namensformen. Daffelbe liegt ben nachstehenden Annales Cistercienses zu Grunde. (E.) Die den einzelnen Klöstern vorgesetzte Zahl bezeichnet die Stelle, welche sie im Gesammtorden einnehmen. Bon 1126-1191 bietet es die Stiftungen um ein Jahr früber, als die gewöhnliche Annahme ist (siehe Nr. 4). Man könnte darin den Anfangspunkt der Gründung finden, in Nr. 4 aber den Einzug des Convents. Allein die Beobachtungen, die man bei Riddagshausen, Leubus u. a. macht, sowie die Bemerkung, daß von Nr. 32-108 auch die Einzugstage des Convents mehrfach auf ein Jahr früher verlegt find als in Nr. 4, bestätigen diese Annahme nicht. Folgendes wird wohl uns ben Grund dieser Abweichung geben. Der Verfasser hatte ein Verzeichniß mit der Chronologie von Nr. 4 vor sich. Allein als er zu seinem Kloster Ebrach kam, fand er, daß dies

bort zu 1127 (Einzug des Convents) angesetzt war, während doch die Alosternachrichten auf 1126 (Anfang des Baues) wiesen. Dieselbe Erfahrung mochte er bei den Tochterflöstern Ebrachs machen, und da half er sich damit, daß er sämmtliche Alosterstiftungen um ein Jahr früher ansetze. Daß ein amt = liches Berzeichniß mit einer so durchgreisenden Abweichung vorgelegen habe, wage ich so lange nicht zu behaupten, als nicht eine Handschrift des zwölften oder dreizehnten Jahrhunderts die Chronologie von Ebrach bestätigt. Aber es ist richtig, daß der Generalabt von Citeaux 1654 die Ebracher Tasel amtlich bestätigt hat.

- 2. Ein Verzeichniß aus Langheim stammend, 1671 abgeschrieben ex tabula Ebracensis mon. (Bamberger Bibliothef E. VII. 7. Man.) Es ist keine bloße Abschrift von Nr. 1, aber es hat sast genau dieselbe Chronologie. Die Namenssformen schließen sich an Nr. 4 an. Wie man aus einer Besmerkung zu Nr. 20 sieht, ist dabei schon das gedruckte Wert von Manrique (Ann. Cisterc.) benutzt. Die Stiftungstage, die hier gegeben werden, stimmen ausnahmslos mit denen bei Nr. 4, nur daß sie um ein Jahr früher gesetzt sind. Ich habe sie daher meist weggelassen. In der Genealogie weicht dies Verzeichniß von Nr. 1 mehrsach ab. (L.)
- 3. Aus Langheim stammt auch die Handschrift mit demselben Zeichen auf der Bamberger Bibliothek von c. 1700. Es hat 1 und 2 combinirt und bietet selten Selbstständiges. Dies Verzeichniß konnte meist unberücksichtigt bleiben. (La.)
- 4. Die Chronologia bei Manrique (Annales Cisterc.), bei den einzelnen Jahren mitgetheilt. Sie giebt die Tage des Einzugs des Convents und ist deßhalb sehr wichtig. Jedoch ist zu bemerken, daß sie das Jahr vom 25. März anhebt. Manvique hat mehrere Chronologieen benutzt; die gegebene scheint indeß im Ganzen einem Exemplar angehört zu haben. (M.)

Die Chronologie geht bis 1236, mit welchem Jahre die Annales aufhören. Ich halte diese für die zuverlässigste.

5. Ein in Waldsassen verfaßtes Verzeichniß, das in der Chronologie mit 4 übereinstimmt (Manuscript der Münchener

Dibliothek Cod. Bav. 91. Cod. latin. 1091. Fol. 43—58). Es geht bis 1308. Die Namen sind darin so corrumpirt, daß man oft nur durch Bergleichung mit andern Berzeichnissen errathen kann, welches Kloster gemeint ist; doch verrathen sie mehr Nehnlichkeit mit 4 als mit 1. (W.)

- 6. Index chronologicus abbatiarum ord. Cisterc. in Jongelini Notitia abb. Cisterc. Im Ganzen ift auch hier die Chronologie von 4 und 5, jedoch nicht ohne mannigfache Uebereinstimmung mit 1-3. Iongelinus hat handschriftliche Berzeichnisse der Abteien vor sich gehabt, allein er hat auch nach der traditionellen Annahme manches eingetragen. Das Index chronol. ist daher nur mit Borsicht zu benutzen. (J.)
- 7. Annales Ryenses bei Pertz, Germ. XVI, 401 sqq. Sie geben die Stiftungen in den nordischen Reichen und am Südrande der Ostsee. Es liegt ihnen ein Klosterverzeichniß mit der Chronologie von Nr. 4 zu Grunde. (R.)
- 8. Ann. Colbazenses, ib. XIX, 715 sqq. Bon ihnen gilt das Gleiche. (C.)
- 9. Notizen aus Zwetl (Handschrift des zwölften Jahrhunsterts), mitgetheilt von Frast im Archiv für österreichische Geschichtssquellen (1849), S. 427. Nur drei Klöster in Desterreich. (Z.)
- 10. Eine Genealogie des Klosters Altenbergen in der Handschrift C. 38 der Düsseldorfer Landesbibliothek, mir gütigst mitgetheilt durch den Königl. Provinzialarchivar Dr. Harleß. Sie enthält die Stiftungsjahre von fünf Manns= und vier Nonnenklöstern. (B.)
- 11. Eine Genealogie der Düsseld orfer Bibliothek (Man. C. 32, cod. chart. s. XV). In ihr sind die Stiftungsjahre nicht enthalten; wohl aber ist stammbaumartig die Reihe der Eistercienserklöster ausgeführt. Woher die Handschrift stammt, ist mir unbekannt; aus Altencampen oder Altenbergen kann sie nicht stammen, denn sie giebt Vetus Campus und Vetus Mons als Klöster, deren Mutterkloster nicht bekannt sei, während sie Campus und Bergen richtig einreiht! Sie enthält eine große Zahl von Klöstern, deren Abstammung nicht bekannt sei. Nur da, wo die Genealogie von der bei Nr. 1 geges

benen abwich, habe ich hieraus das Nöthige bemerkt. (D.) Die Handschrift enthält auch eine taxatio vacantium monasteriorum in camera apostolica, indeß für die deutschen Alöster nur spärlich. Wo ich die Angabe vorsand, habe ich sie bei dem betreffenden Kloster beigesetzt.

Auf der Bibliothek des Sir Thomas Philipps zu Middhehill befindet sich nach Pery' Archiv ein Catalogus abbatiarum Cisterc. cum diedus et annis fundationum earum. Mscr. mbr. s. XII. Fol. No. 4639. Auch die französischen Bibliotheken werden sicherlich schätzenswerthes Quellenmaterial für diesen Zweck bergen. —

Ich bin weit entfernt, mit der folgenden Zusammenstellung etwas Abschließendes geben zu wollen. Um dies thun zu können, müßten ältere Handschriften vorliegen und müßte vorher eine Nevision des Besitzstandes der Cistercienser in Frankereich, Italien, Spanien und England stattzesunden haben. Aber es sollte wenigstens auf diese für die Chronologie nicht unwichtige, dis jeht fast völlig unbeachtet gebliebene Geschichtsquelle hingewiesen werden. Es sind im Folgenden nicht alle Namenssformen der Verzeichnisse gegeben worden, das würde bei der sehlershaften Schreibung der Namen mehr verwirren als fördern.

Tabula subscripta continet abbatias ordinis Cisterciensis, item quoto anno unaqueque domus sumpserit exordium, in qua diocesi vel provincia situetur et cui alteri ratione filiationis sive generationis immediate vel mediate subjecta sit declarat. Hoc tamen inprimis premonito, quod omnium monasteriorum ordinis sint quinque linee, quarum prima est Cistercii matris omnium, habentis sibi immediate subjectas xxvIII filias, de quibus quatuor prime filie singule singulas sortite sunt generationes. Nam cetere Cistercii xxIIII filie cum filiabus etc. ab eis procreatis in prima linea computantur, que signatur per primam sillabum, videlicet Cy vel Cis. Secunda linea, que est monasterii de Firmitate per Fi vel Fir. Tertia scilicet Pontiniacensis per Po seu Pon. Quarta est Claravallensis et notatur per Cla. Quinta vero ultima de Morimundo per Mor.

- 1. Anno d<sup>ni.</sup> M° LXXXXVIII° XII. Kal. mensis Aprilis fundata est abbatia et domus Cistercii, totius ordinis mater, in Burgundia Cabilonensis diocesis, cujus metropolis est Lugdunum in Francia. D. hat als taxatio vacantis in Camera apostolica 300 flor.
- 2. Anno d<sup>ni</sup>. M<sup>o</sup> C<sup>o</sup> XIII<sup>o</sup> xv Kal. Iun. abbatia Firmitatis vel de Firmitate, prima filia Cistercii vulgariter von Eytel, ejusdem Cabilonensis dioc. D. 400 flor.
- 3. Anno d<sup>ni.</sup> M° C° XIIII° abbatia Pontiniaci vel de Pontiniaco, secunda filia Cistercii, Antissiodorensis dioc. sub metropolitano Senonensi Francie. W. 311 1113. D. 300 flor. L. 1114.
- 4. Anno d<sup>ni.</sup> Mº Cº XVº abbatia Clarevallis, cujus primus abbas extitit sanctus et devotissimus Bernardus. Et hec est tertia filia Cistercii Lingonensis dioc. metropolis Lugdunensis. Hujus locus vocatus est olim Vallis Absintii propter habundanciam. D. 3000 flor.
- 5. Eodem anno et die abbatia Morimundi, matris ecclesie Ebracensis, quarta filia Cistercii, Lingonensis dioc. Hec radix maxime dilatata est per Alemanniam. D. 1400 flor.

Post Cistercium prefati abbates videlicet de Firmitate, Pontiniaco, Claravalle et Morimundo dicuntur in ordine quatuor primiqui habent annuatim matrem suam visitare et quotiens abbatem illius in sancto proposito languescere et observatione sancte regule et ordinis nostri exorbitare cognoverint, ut ipse corrigatur et alios corrigere curet summopere ammonere et procurare. Et dum proprio abbate caruerit, omni sollicitudine providere et curam domus illius agere, donec in ea abbas electus fuerit et statutus, quemadmodum in toto ordine quilibet pater abbas superior se habere debet erga suum inferiorem.

Sequuntur monasteria a predictis quinque propagata. —

6. Anno d<sup>ni.</sup> 1118. xv Kal. Septembris cepit abbatia Pruliaci, quinte filie Cis. diocesis archiepiscopatus Senonensis Francie. — L. 1118. xv Cal. Sept.

- 15. Anno 1119 abbatia Bellevallis, dioc. archiepiscopatus Bisuntinensis Burgundie, Mor. prima filia et soror Ebraci. M. Anno 1119. xi Kal. Aprilis abbatia Bellaevallis (i. e. 22. März 1120). So auch L.
  - J. zu 1119 wie M. D. 100 flor.
- 19. Anno d<sup>ni.</sup> 1121 abbatia de Crista Lingonensis dioc. Mor. secunda filia, soror monasterii Ebracensis. M. und L. 1121 pridie Kal. Julii abbatia de Crista. D. 200 flor.
- 23. Anno d<sup>m.</sup> 1122 11 Kal. Februarii abbatia de Campo, dioc. archipresulis Coloniensis in Alemannia bassa Mor. tertia filia et soror domus de Ebraco. Zu 1122 auch bei M. L. und J. Ob indessen damit nicht der 31. Januar 1123 gemeint ist? Die nächste Fundation ist bei M. und L. zum x Cal. Maji 1123 verzeichnet. Zu 1122 sindet sich blos Campen.
- 27. Anno d<sup>ni.</sup> 1124 abbatia de Lucella vel Lucelach in Alemannia, Basiliensis dioc., cujus metropolis est Bisuntium, Mor. neptis et filia Bellevallis. M. und L. Anno 1124. VIII Kal. Aprilis fundata est abbatia de Lucella (i. e. 25. März 1124). Auch J. zu 1124, jedoch an letter Stelle, jo daß man danach auf den 25. März 1125 schließen fönnte.
- 32. Anno dni 1126 abbatia Ebracensis, latine Aprorum insula, etiam propter earundem concursum ferarum vulgariter Eberau, sed corrupte Ebera vel Ebrach, in Franconia Alemannie, sive ducatu Francie orientalis, dioc. Herbipolensis, cujus archipresul est Moguntinus elector, Mor. quarta filia. Genuit autem et procreavit diversis in locis filias septem, e quibus meruit neptes ac proheptes numero videre XIX (jo nach einer Correctur), que infra in suis ponentur locis. M. Anno 1127. VIII Kal. Augusti fundata est abbatia Eberacensis J. zu 1126. W. zu 1127. D. 800 flor. L. 1126. VIII Kal. Aug. Bon nun an hat L. die Sahre wie E., aber daneben die Tage wie M. L. nennt die sieben Töchter von Ebrach: Runa, Langheim, Fons Salutis,

Nepomung, Alderspach, Bildhusen, Willersheimium, und spricht von vierzehn Enfeln.

- 35. Anno 1127 abbatia Caladie dioc. Virdunensis in metropoli Treverensi Alemannie Clar. neptis et filia Trium Fontium. M. Anno Christ 1128. VIII Id. Julii fundata est abbatia Caladiae. Luch W. 3u 1128. J. 3u 1127. L. 1127.
- 39. Eodem anno abbatia de Walkenried in Turingia dioc. Maguntinensis, Mor. neptis et filia Campensis. M. Anno 1128. XIII Kal. Februarii abbatia de Walkenrode in Teutonia (i. e. 20. Januar 1129). W. und J. zu 1128. Im Kloster selbst galt 1127 als Gründungsjahr. Leuckseld, Walsenried I, 27. Ann. u. 1127 bezeichnet den Ansang des Baues. L. 1127.
- 49. Anno d<sup>ni.</sup> 1129 abbatia Runensis vel in Runa, vulgariter Reun in Stiria, dioc. archipresulatus Salczburgensis Alemannie alte, Ebraci prima filia et neptis Mor. M. 1130 abbatia de Reuna. So wahrscheinlich auch W., das die Jahre 1128—1131 zusammengezogen hat. Auch J. zu 1130. L. 1129. If die Stellung richtig, so muß Runa zwischen dem 25. Juli und 8. September besetzt sein.
- 52. Eodem anno abbatia de Novo Castro Clar. proneptis, Bellevallis neptis, et Lucelle filia. M. Anno 1130. xvII Kal. Aprilis (16. März 1131) abbatia de Novo Castro. J. zu 1128 Novum Castrum in Alsatia vor Walfenried. Auch M. hat zu 1128: abbatia de Castellariis ohne Tag, was wohl nicht Novum Castrum ift. D. und L. richtig zur linea Mor. und als filia von Bella Vallis. L. 1129. Daneben hat es zu 1127 abbatia de Castellariis, aber dioc. Pictaviensis, fil. Clar.
- 66. Anno d<sup>ni.</sup> 1130 Kal. Septembris abbatia de Volkodirod vel Volkenrod, dioc. Maguntinensis, Mor. neptis, filia monasterii de Campo. — M. Anno 1131 Kal. Septembris abbatia de Volcoldirod in Thuringia. Much J. 31 1131. L. 1130.
  - 68. Eodem anno abbatia de Aurea Valle, dioc. Tre-Binter, Ciftercienser. 21

verensis Alemannie, Cla. neptis et Trium Fontium filia. — M. Anno 1131. vi Id. Martii abbatia de Aurea Valle (10. März 1132). J. zu 1131 vor Bolferode. L. 1130 vhne Tag.

73. Anno d<sup>ni.</sup> 1131 abbatia de Sancto Benedicto Metensis dioc., cujus metropolis est Treverensis, Mor. neptis, Criste filia. — M. 1132. vi Kal. Junii abbatia de Sancto Benedicto. J. zii 1131 unb in diocesi Virdunensi. W. zii 1132. L. 1131.

76. Eodem anno abbatia de Valcellis Cameracensis dioc. Cla. tredecima filia. — M. 1132. vn Kal. Augusti abbatia de Vallcellis. W. und J. 3n 1132: Vallis-Cella. L. 1131.

79. Eodem anno abbatia Portensis vel de Porta in Turingia, dioc. Numburgensis, cujus archipresul est Magdeburgensis, Mor. proneptis, neptis Campensis et filia Walkenride. — M. 1132. v Id. Novembris abbatia Portensis in Theutonia. ©o auch W. und J. Ann. Cellenses: 1132 initium Portae St. Mariae. Cfr. 201. L. 1131.

84. Eodem anno abbatia de Villari dioc. Metensis in metropoli Treverensi, Mor. sexta filia et soror Ebraci. — M. 1132. Kal. Januarii (1. Januari 1133) abbatia de Villari. J. hat es hier nicht. L. 1131 Cal. Jan. W. zu 1132. Cfr. 116. D. hat Villerium in Lotharingia Methensis dioc. erft als 12. Tochter von Morimund; dagegen hat es abb. de Villari in Brabantia, Leodiensis dioc. mit tax. vac. 200 flor. als 49. filia von Clairvang.

85. Eodem anno abbatia de Vallibus dioc. Tullensis in archiepiscopatu Treverensi, Mor. neptis, filia Criste. L. 1131. prid. Non. Jan. — M. 1132. pridie Nonas Januarii (6. Sanuar 1133) abbatia de Vallibus. J. 31 1132 Valles Ornesii (Vaux d'Orne) in dioecesi Tullensi vor Pforte. W. 31 1132. D. mit 200 flor.

87. Anno d<sup>ni.</sup> 1132. xi Kal. Maji abbatia de Hailsbrun vel Fontis Salutis, dioc. Eystetensis metropolis Maguntine, Mor. neptis et Ebracensis filia. L. 1132. xı Kal. Maji. — M. 1133. xı Kal. Maji abbatia de Hailsbrun. W. zu 1148 abbatia de Fonte Salutis. J. zu 1132. D. als 2. Tochter von Ebrach.

88. Eodem anno III Kal. Maji abbatia de Bethania, Mor. septima filia et soror Ebraci. L. 1132. III Kal. Maji, in dioc. Bisuntina. — M. 1133 III Kal. Maji abbatia de Bethania. W. und J. zu 1133 in dioc. Bisuntina. D. als 6. filia pon Mor.

89. Eodem anno abbatia Clari Fontis, Mor. octave filie et sororis monasterii de Ebraco. L. 1132. Non. Jun. in dioc. Bisuntina. — M. 1133. Non. Junii abbatia Clarifontis. W. 31 1133. J. besgl. in dioc. Bisuntina. D. in Hybernia, als 7. filia.

90. Eodem anno abbatia de Basenwerth, una de numero earum, quarum genealogia apud nos ignoratur.

— M. 1133. v Id. Julii abbatia de Basinderech. W. Wasinwerth zu 1133. Bei J. fehlt ein ähnlich lautenber Name. Der Name scheint beutsch zu sein. Bas ist gemeint? L. 1132. v Id. Julii Basinwerich in Wallia.

91. Eodem anno Kal. Augusti abbatia de Lancheim, dioc. Bambergensis, Mor. neptis, Ebracensis monasterii tertia filia. So auch L. — M. 1133. Kal. Augusti abbatia de Lankenheimio. W. zu 1133. J. zu 1132. D. als 4. filia von Ebrach.

92. Eodem anno III Id. Septembris abbatia Sancte Crucis in Austria, Mor. none filie et sororis nostre. Auch L. M. 1133. III Id. Sept. abbatia sanctae Crucis in Austria. W. 311 1133. J. 311 1134. Z. 1135. III Id. Septembris domus St. Crucis. D. als 8. filia von Mor.

93. Eodem anno abbatia de Bergis, dioc. archiepiscopatus Coloniensis electoris, sororis ecclesie Ebracensis, Mor. decime filie. L. 1132 abb. de Vetere Monte. M. 1133. x Kal. Septembris (wohl Octobris?) abbatia de Bergis. W. und J. zu 1133. B. Anno domini 1133 fundata est abbatia Veteris Montis per Everhardum comitem de

Monte et ordini Cisterciensi incorporata. D. als 9. filia von Mor.

99. Eodem anno abb. de Novo Claustro. L. 1132. vn Id. Martii, mit der Bemerfung: penitus ignota. M. 1133. vn Id. Martii (9. März 1134) abb. de Novo Claustro. Auch ihm unbekannt. Es ist Hemmenrode, fil. von Clairvaux (so D.) in Trierscher Diöces. L. hat zu 1133 noch einmal abb. de Hemmenrode dioc. Trevir. fil. Clar. Das deutet wohl die Berlegung von Winterbach nach Hemmenrode an? J. zu 1134.

101. Eodem anno abbatia de Waltsachsen, dioc. Ratisbonensis, cujus metropolis est sedes Salczburgensis, Mor. proneptis, neptis campensis, filia Volkerode. L. besgl.
— M. 1133. Abbatia de Waldsasen. W. zu 1133, J. zu 1134. Daß der Tag fehlt, erflärt fich aus der Art, wie Baldjaffen entftanden ift.

108. Anno d<sup>ni.</sup> 1133. x Kal. Junii abbatia de Cesarea, vulgariter Kaysheim, Mor. neptis, Lucele filia, dioc. Augustensis. Much L., jedoch richtig neptis Belle Vallis.

— M. 1134. x Kal. Junii abb. de Caesarea. W. 3u 1134. J. 3u 1133.

110. Eodem anno abbatia de Coronato in Lombardia Mor. undecima filia et soror Ebraci. — M. 1134. vi Id. Octrobis abbatia de Coronato. W. zu 1134. Bei J. Morimundus in dioc. Mediolanensi zu 1133, ist basselbe. D. hat Mirimundus in Polonia, dioec. Cracoviensis als 10. filia von Morimund; es ist bas Maisanbische.

112. Eodem anno III Kal. Decembris abbatia Loci Crescentis dioc. archiepiscopatus Bisuntinensis Burgundie, Mor. proneptis, neptis Bellevallis, et filia monasterii de Lucela. Much L. M. 1134. III Kal. Decembris abbatia Loci Crescentis. W. 311 1134. Tehlt bei J.

115. Eodem anno abbatia Belliprati dioc. Tullensis, cujus metropolis est Treverensis, Mor. filia duodecima, soror nostra. L. 1133. M. 1134. III Kal. Martii (27. Februar 1135) abb. de Bello Prato. W. und J. 31 1134. D.

Bellum Pratum in Lotharingia, dioec. Tullensis als 11. filia von Mor.

116. Eodem anno abbatia Willers Morinensis. — M. 1134 abbatia de Villers Morimundensis. W. 31 1134 Willers Morimundi. J. 31 1134 Villarium in dioc. Metensi. Bgl. Nr. 84. Uebrigens hat M. 31 1135: abbatia de Longo Villari. D. hat hier Villerium als 12. filia von Mor. L. 1134. vn Kal. Aprilis abb. de Longo villare, dioc. Morinensis, fil. Savig. nept. Clar.

129. Anno d<sup>ni.</sup> 1134 abbatia de Amelsbrunna, dioc. Hildesheimensis sub archipresule Maguntinensi, Mor. neptis, Campensis filia. — M. 1135. XII Kal. Decembris abbatia de Amelosaborna. W. 31 1135 Amelunges Brunne. J. Fons Amelungi 31 1135. Amelunges Brunne. J. 1130. L. 1134. XII Kal. Dec.

133. Eodem anno abbatia Eberbacensis vel Erbach dioc. archipresulatus Moguntinensis, Clar. filia vigesima. L. 1134 Erbach ohne Tag. — M. 1135 Id. Februarii abbatia de Eberbach (13. Februar 1136). W. und J. 3u 1135. D. als 22. filia von Clairvaur.

147. Eodem anno abbatia Vallis S. Mariae de Troskedone, Clar. proneptis, neptis Savigniaci, filia Alneti. L. 1135. Vallis B. Mariae in Normannia, filia Alneti. M. 1136. xvu Kal. Decembris abbatia Vallis Beatae Mariae. Es ift wahrscheinsich hier das bei Helmstedt gesegene Marienthal gemeint, obwohl es sowohl M. als J. (zu 1136) in die Pariser Diöcese setzen (Val Notre Dame). B. hat: anno domini 1168 fundata est abbatia Vallis d. Mariae virginis, tertia filia Veteris Montis. Aber entweder ist hiermit Zinna gemeint, das B. nicht aufführt, oder es ist durch salsstangemeint, das B. nicht aufführt, oder es ist durch salsstangemeint, das Vallis B. Mariae in der Normandie, das 1168 zu Citeaux sam, auf das sächsische zu 1168 gesetzt. Bgl. übrigens Nr. 527. J. führt das in der Normandie zu 1137 auf: ist dies unseres? Das Halberstädter Marienthal sindet man bei J. zu 1143 aufgesührt. Die Aufzeichnung des

Mosters hat 1138 als Gründungsjahr. Meibom, Chron. Marienthalense in Script. III, 246.

152. Eodem anno abbatia de Sittich, dioc. patriarchatus Aquilegensis, filia Rune et ecclesie Ebracensis neptis. — M. 1136. de Stic vel Sihc. W. 31 1136. J. 31 1135: Sitich in dioec. Labacensi in Carniolia. L. 1135. Stic vel Sihc, filia Runae.

172. Anno d<sup>ni.</sup> 1137 abbatia de Aurora, alias Friensperg, dioc. Metensis sub metropolitano Treverensi, Mor. neptis, Bellevallis filia. L. 1137. Id. Maji. — M. Anno 1138. Id. Maji fundata est abbatia de Aurora. W. und J. zu 1138, l'exterer mit der Bestimmung: dioec. Constantiensis in Helvetia.

173. Eodem anno abbatia de Salem, alias Salems-weiler, dioc. Constantiensis sub metropoli Maguntinensi Mor. proneptis, neptis Bellevallis, filia Lucelle. L. 1137. Id. Maji. — M. Eodem anno et die (Id. Maji) abbatia de Salem. W. zu 1138, J. zu 1137. D. als filia Belle Vallis mit tax. 1600 flor.

174. Eodem anno abbatia de Dunis in Flandria, Clar. vicesimasexta filia. L. 1137. — M. 1138 pridie Kal. Junii abbatia de Dunis. W. und J. zu 1138. D. als 27. filia von Clairvaux mit 1500 flor.

175. Eodem anno abbatia Obazine vel Obauxine, Cisterc. filia XV. — M. 1140. xvi Kal. Octobris abbatia Obacine. W. zu 1139. J. zu 1140 als in dioc. Lemovicensis in Gallia. — L. 1139.

Von 1138 und 1139 hat die tabula Ebracensis feine Fundationen. Wir ergänzen hier mit Zahlen in Klammern:

(182.) M. Anno 1138. pridie Kal. Januarii abbatia de Zwetell. L. 1137. W. auch 31 1138. J. 31 1138: Clara Vallis vulgo Zwettel, dioec. Potaviensis in Austria, filia Clare vallis. Z. 1138. II Kal. Januarii Zwetl monasterium, verum dedicatum est 1159. D. filia St. Crucis.

(190.) M. Anno 1138 abbatia de Paris in Theutonia.

Fehlt bei W. L. zu 1137 filia Lucellae. Bei J. zu 1138: Paris seu Beren dioec. Constantiensis in Suevia. D. filia Belle Vallis.

- (191.) M. 1138 abbatia de Mulbrunno. W. zu 1138: Mulebrunne. L. 1137 Mulebrunno. Fehlt hier bei J., steht erst 1148. W. hat 1139 noch einmal: abbatia Molenbrunne. D. Moulebronne, filia Novi Castri.
- (195.) M. 1140. Cal. Martii abb. Clarimarisci (muß beißen Cal. Maji wegen ber Reihenfolge). L. 1139. Cal. Martii abb. de Claromarisco in Flandria, filia de Duno, nept. Clar.
- (196.) M. 1140. VII Kal. Junii abb. de Alta Silva. J. 311 1140 dioec. Tullensis in Lotharingia. L. 1139. D. filia Theologi (5. Zochter von Morimumb).
- (197.) M. 1140. v Kal. Augusti abbatia de Herswitusem. J. zu 1140 Hardenhusem, d. Paderbornensis. L. 201. D. Heresverusen 4. filia Campi. L. 1139.
- (207.) M. 1140. XII Kal. Januarii abb. Campi. L. 1139. XII Kan. Jan. abb. de Campo St. Mariae dioc. Monasteriensis. Das letztere ist entschieden falsch. M. weiß dies Campen nicht unterzubringen. Es ist aber nichts anderes als Haina, Hegena, in Hessen, em Hessen, das 1140 zum ersten Male von Altencampen aus besetzt wurde, und das später nach Aulesburg verlegt wurde. Der Name Campus ist entweder Uebersetzung von Haina, oder es ist eine Uebertragung des Namens vom Mutterkloster auf das Tochterkloster—Neuencampen. In die Erbschaft dieses Namens trat später das pommersche Tochterkloster von Altencampen ein, nachdem Haina an Altenbergen überzegangen war. So erklärt es sich, weschalb man um 1140 den Namen Hegena in den Verzeichnissen nicht sindet. Nur J. hat Aulesburg zu 1140; aber dieser Name tritt hier zu früh auf.

188. Anno d<sup>ni</sup> 1140 abbatia de Sichem vel Sittebach in Thuringia dioc. Halberstatensis in archiepiscopatu Maguntino, Mor. proneptis, Campensis neptis, filia Walkeridt. — M. 1141. Nonas Maji abb. de Sichem. W. zu 1140. J. zu 1141. Ann. Palid. bei Bertz XVI, 80 zu 1141. L. 1140. Sikem. 200. Eodem anno abbatia Vallis S. Georgii in Thuringia dioc. Maguntinensis, Mor. filia XVII et soror Ebraci. L. 1140 abb. de Monte S. Georgii in Thuringia. — M. 1141 abbatia Montis St. Georgii. W. zu 1140. J. zu 1141. Beibe nennen es Mons St. Georgii. Ann. Reinersbrunn. (ed. Wegele), p. 81 zu 1141, aber p. 31 zu 1142. Siffr. Presbiter zu 1140. Chron. St. Aegidii zu 1142. Hist. de Landgr. Thur.: 1142 fundatum est monasterium vallis St. Georgii. vi Id. Maji a comitibus de Keffirnberg. And D. 17. filia Mor. Mons S. Georgii in Thoringia.

201. Eodem anno abbatia de Porta Glorie. — M. 1141 abb. de Portu Gloriae. W. zu 1140 abb. de Portu glorioso. L. 1140 Porta Gloriae dioc. Auxitane, allein dies wird erst später aufgeführt. Bei J. sehst es. Ist wohl damit die Verlegung des Alosters Pforte an die Saale bezeichnet? Es würde damit stimmen, daß auch bei M. kein Gründungstag steht. M. sagt freisich: ad lineam Claraevallis numeratur (Portus Gloriae) incerta matre.

202. Anno d<sup>ni.</sup> 1141 abbatia de Victoria in Carinthia, Mor. neptis, filia Villerii vel de Villari. L. 1141. — M. Anno 1142. XII Kal. Maji fundata est abbatia de Victoria. W. 31 1142. J. 31 1144 mit dioc. Gurcensis. D. filia Villerii (Morim.) in Austria.

204. Eodem anno abbatia de Berthusen (Herthusen).

— Fehlt hier bei M. und J. W. zu 1142. Siehe (197).

211. Eodem anno abbatia de Baumgartenberg Pataviensis dioc. sub archipresule Salczburgensi, Mor. neptis et filia S. Crucis in Austria. L. 1141. — M. 1142 abb. de Bongarthberg, alias de Bongartinberg. W. und J. 3u 1142. Z. 3u 1142 Poungartenberg. D. Bongamt filia St. Crucis.

213. Eodem anno abbatia Cicador in Ungaria, Mor. neptis, S. Crucis Austrie filia. L. 1141. — M. 1142. abb. de Cicador, alias de Cicardo. W. und J. zu 1142. Auch D. aís filia St. Crucis.

214. Anno dni. 1142 abbatia de Sturczelbrunne

Metensis dioc. sub metropolitano Treverensi Fir. neptis et filia de Maceriis. L. 1142. — M. 1143. xv Kal. Maji abb. de Sturcelburne. W. und J. 31 1143.

215. Eodem anno abbatia de Luca in Polonia, Mor. neptis et filia de Wergis (i. e. Bergis). L. 1142. — M. 1143. vi Kal. Maji abb. de Luka in Polonia. W. und J. zu 1143; letzterer jedoch verwechselt es mit Loccum in der Diöces Minden. Fehlt bei D. unter den Töchtern von Altensbergen. Bgl. Ar. 365.

218. Eodem anno abbatia de Alvastra in Suecia, Clar. filia. L. 1142 mense Junio. — M. 1143 mense Junio abb. de Alvastra. Fehít bei W. J. zu 1143. R. 1142. C. 1143. D. Alvestrum, Lincopensis dioc., 41. filia von Clairvaux.

219. Eodem anno abbatia de Novavalle in Suecia. Clar. filia. L. 1142 mense Junio. — M. Eodem anno et mense (1143) abb. de Nova Valle. W. J. C. zu 1143. R. zu 1144 (Nydal). D. 52. filia von Clairvaux, dioec. Lincopensis.

226. Eodem anno abb. de Valeria, fil. Sulpitii, nept. Pont. dioec. Castellanensis. So auch L. M. 1143. Cal. Oct. abb. de Falera.

227. Eodem anno abb. de Valleta, dioec. Tullensis, fil. Obazinae, neptis Cisterc. Luch L. zu 1142. M. 1143. Cal. Oct. abb. de Valleta. Es sind Nr. 226 und 227 ohne Zweisel identisch; welches gemeint ist, wage ich nicht zu entscheiden.

228. Eodem anno abbatia de Zedelicz dioc. archiepiscopatus Pragensis Bohemie, Mor. abneptis, proneptis de Campo, neptis Volkerod, et filia Waltsachsen. L. 1142.

— M. 1143 abbatia de Zedeliz. W. (Cedlitz) und J. 3u 1143.

230. Eodem anno abbatia de Walderbach in Bavaria, Ratisbonensis dioc., Mor. proneptis et soror jam dicte Zedlicz. L. 1142. — M. 1143 abb. de Walrebach. Anch W. und J. zu 1143. D. Walrebach filia von Baldjaffen.

234. Eodem anno abb. Escuri, fil. de Vallibus, nept.

Criste, pronept. Mor. L. 1143. IV Cal. Oct. abb. de Escure, domus ignota. Codices tamen asserunt, esse de linea Mor. fil. de Vallibus. M. 1144. IV Cal. Oct. abb. de Escure. L. hat (ein anderes?) zu 1130: abb. de Escarteis, domus apud autores plane ignota; legitur tamen in tabula abbatiarum in templo Ebracensium erecta antiquissima et approbata, quod sit filia Fontaneti, nept. Clar. Nun lag nach J. zu 1144 Escurey in Lothringen, Diöc. Toul.

236. Anno d<sup>ni.</sup> 1143 abbatia de Herivado in Dacia, Cistere. filia xvi. L. 1143: Herviado. — M. 1144. iv Id. Octobris abb. de Herivado. Much W. und J. zu 1144, auch R. D. hat Hervadum, dioc. Lundensis als 17. filia von Citeang.

237. Eodem anno abbatia Raytenhaslach in Bavaria, dioc. archiepiscopatus Salczburgensis, Mor. abneptis, Bellevallis proneptis, neptis Lucelle, et filia Salem. L. 1143. — M. 1144. VI Kal. Novembris abb. de Ratenhaslach. W. Raytenhazloch zu 1144. J. zu 1147.

240. Eodem anno abbatia de Schonawe, dioc. Wormaciensis sub metropoli Maguntina, Clar. neptis, Erbacensis vel Eberbacensis filia. Notetur differentia inter Ebrach et Erbach, quam dumtaxat causat littera R. ante B. vel post. L. 1143. — M. 1144. XII Kal. Aprilis abb. de Sconaugia. Und W. und J. 31 1144.

245. Eodem anno abbatia secundum tabulas de Rodenseusa. L. 1143 Redaseusa in Saxonia, domus ignota.

— M. 1144 abb. de Redaseusa. So auch W. Bei J. fehlt es hier. Es ift jedenfalls Ribbagshansen gemeint. Egl. Nr. 254.

246. Eodem anno abbatia de Siche. L. 1143. Sich.

— M. 1144 abb. de Sich. Auch W. Es ist damit wohl Sichem oder Sittich in Cärnthen gemeint, wahrscheinlich das letztere. Bgl. Ar. 152.

249. Anno d<sup>ni.</sup> 1144 abbatia Plassensis vel Plaz, dioc. Pragensis, Mor. proneptis, Ebrach neptis, et filia Lanckheim. L. 1144. — M. 1145. VIII Kal. Aprilis abb. Placensis. W. 31 1145. J. 31 1146.

250. Eodem anno abbatia de Otterburck, dioc. Maguntinensis metropolis, Clar. neptis et filia Eberbach. L. Ottenburg 1144. — M. Eodem anno et eodem die abb. de Ottemburch. Much W. und J. zu 1145.

252. L. 1144 abb. de Cella St. Mariae, filia Portae. M. 1145. VIII Kal. Junii abbatia Cellae St. Mariae. Auch bei W. Könnte sehr wohl die erste Ansage von Altencesse sein. Ober ist damit Riddagshausen (Mariencesse) bezeichnet?

253. Eodem anno abbatia de Pomunch, vel Nepomunck in Bohemia, dioc. Pragensis, Ebracensis quarta filia. L. 1144 Nepomunk. — M. 1145. III Non. Junii abbatia Pomucensis, und zu 1146 noch einmal ohne Tag: abb. de Pomuch. So auch W. J. nur zu 1146.

254. Eodem anno abbatia de Ridachshusen, Mor. proneptis, neptis Campensis, filia Amelsbrunne. L. 1144. — M. 1145 III Kal. Julii abbatia de Redageshausen. W. Rictachesusen zu 1145. J. besgl. Lgl. Mr. 245 u. 266.

262. Eodem anno abbatia de Gredis vel Gradicensis, dioc. Pragensis, Mor. abneptis, scilicet Ebraci proneptis, neptis Lanckheim et filia de Plas. L. 1144 abb. de Gredisch. — M. 1145 abb. de Gradis. W. Grediz 1145. Fehlt bei J. D. abb. Grandicensis vel Gredis in Normania (sic! i. e. Moravia) filia Plazensis.

264. Anno d<sup>ni.</sup> 1145 abbatia de Alderspach, neptis Mor. et monasterii Ebracensis quinta filia, dioc. Pataviensis sub metropolitano Salczburgensi. L. 1145. M. 1146 Kal. Junii abb. de Alderspach. W. 31 1146. J. 31 1147.

266. Eodem anno abbatia de Ridachesekke. L. 1145. III Cal. Julii Tisdaregh. — M. 1146. III Kal. Julii abbatia de Tisdaregh, alias Redaashaec. Auch W. 31 1146 Ridagseg. Daß bamit Ribbagshausen gemeint ist, beweist die Uebereinstimmung des Gründungstages mit Nr. 253.

267. Eodem anno abbatia de Lisa Norwege vel Norwegie. Hec secundum tabulas generationum reponitur longe posterior, videlicet anno MCII, Cla. neptis et filia de Fontanis. L. 1145 Lida. — M. 1146 VII Id. Julii abb. de Li da

Norwegiae. Auch W. und J. zu 1146. R. 1146 conventus missus est in Lyusco (Lyse, Lucida Vallis, Vallis Dei). Daß die abbatia de Fontanis in England das Mutterfloster war, beweist der Beschluß des Generalcapites von 1213: "Quoniam abbas de Fontanis in Anglia abbatiam de Lysa in Norwegia secundum formam ordinis nostri competenter non potest visitare, eadem domus de Lysa domui de Alvestro comittitur in filiam." D. filia de Fontibus.

269. Eodem anno abbatia Lapidis S. Michaelis dioc. Halberstadensis sub metropoli Maguntina, Mor. neptis, filia Campi. L. 1145. — M. 1146. v Kal. Augusti abbatia Lapidis Sancti Michaelis. W. und J. 3u 1146.

270. Eodem anno abbatia de Hilaria alias Willering, dioc. Pataviensis, Mor. neptis, Ebracensis sexta filia. L. 1145. — M. 1146. n Kal. Octobris abb. de Illaria. W. und J. 31 1146.

275. Eodem anno abbatia de Villari, Leodiensis dioc., Clar. filia. L. 1145. prid. Kal. Oct. abb. de Villario (außerhalb der vom Datum geforderten Reihe). — M. 1146. prid. Kal. Octobris abb. de Villario. W. und J. zu 1146. Dies ist ohne Zweisel nicht Villers in Brabant, sondern ist nur eine andere Schreibung sür Wilhering, wie aus dem gleichen Stiftungstage mit Nr. 270 hervorgeht. Bgl. Nr. 84 und 116.

276. Eodem anno abbatia de Alba dioc. Spirensis, Mor. proneptis, Bellevallis neptis, Novi castri filia. — M. 1146 abb. de Alba. W. und J. zu 1146. Şerrenalb. D. Alba Dominorum als filia Novi Castri.

277. Eodem anno abbatia de Sedich. L. zu 1145. — M. 1146 abb. de Sedech. W. zu 1146. Fehlt bei J. Ift Sittich in Kärnthen. Lgl. Nr. 246. D. filia Ronnensis (Runa).

278. Eodem anno abbatia de Linda. Hec etiam anno MCLXXIII. L. 311 1145. — M. 1146 abb. de Linda. W. 1110 J. (Landa) 311 1146. Lgl. Nr. 379.

295. Anno d<sup>ni.</sup> 1146 abbatia de Alna Leodicensis dioc., Clar. filia. L. 1146 III Non. Dec. — M. 1147. III Non. Decembris abb. de Alna. W. zu 1147. J. zu 1148. D. als Nr. 53 filia von Clairvaux.

301. Eodem anno abbatia de Andicia in Polonia, Mor. filia xxi, soror nostra. L. 1146. — Fehlt bei M. W. J. Es ist Andreow in Polen. In der Genealogie auf der Düsseldverfer Bibliothef wird Andicia in Polonia ebenfalls als 21. Tochter von Morimund bezeichnet. Es wurde auch Morimundus minor oder Cracoviensis genannt. Als solches erscheint es in der Genealogie noch besonders als 10. Tochter unmittelbar nach Bergen. Allein an dieser Stelle ist Morimundus Mediolanensis gemeint. Die Annales Poloni bei Pert XIX, 625 sagen bei 1139: Claustrum in Andrzeow edisicatur. Die Ann. Crac. compilati (ib. p. 590) zu 1149: abbatia fundatur in Andreow. Zu 1149 hat denn auch M.: 1149 abbatia de Andraeove. Ebenso J. L. 1148.

304. Anno d<sup>ni.</sup> 1147 abbatia de Baumgarten, dioc. Strassburgensis, Mor. neptis, Belliprati filia. L. 1147. — M. 1148. VI Id. Maji abbatia de Bongard. J. 311 1146 Pomarium.

308. Eodem anno abbatia de Camberone dioc. Cameracensis, Clar. filia. L. 1147. Kal. Aug. — M. 1148. Kal. Augusti abb. de Camberone. W. und J. 311 1148. D. als 56. filia von Clairvaux mit tax. 700 flor.

317. Eodem anno abbatia de Sora Clar. neptis, filia Grandissilve. L. 1147 filia Magii nept. Mellifontis, pronept. Clar. — M. 1148 abb. de Sora. So auch W. Bei J. fehlt es. If hier Sora in Iitland gemeint, das eine filia von Esrom war? Als solches siehe Nr. 413. Aber vielleicht war Sora schon früher gestiftet, ehe es Cisterciensern übergeben wurde? Ein Sora soll auch in Neapel gelegen haben.

324. Anno d<sup>ni.</sup> 1148 abbatia de Locz in Flandria, Clar. filia. L. 1148. xvIII Cal. Jan. — M. 1149 xvIII Kal. Januarii abb. de Los. W. und J. (Laus B. Virginis) 3u 1149.

328. Eodem anno abbatia de Billen curt, Treverensis dioc., Clar. filia. — M. 1149. IV Nonas Martii abb. de Billen curia. W. und J. zu 1149, aber zur dioec. Trecensis in Gallia gehörig. D. verzeichnet es im beutschen Gebiet nicht. L. hat 1148. IV Non. Mart. Bellencuria Tricassinae dioec., filia Villarii nept. Mor. und gleich dahinter Billengurt, Treverensis dioec. filia Clar.

329. Eodem anno abbatia Utrinevallis, alias Euserstal, Mor. neptis, Villerii filia. — M. 1149. x Kal. Aprilis abb. Utrinae Vallis. W. und J. zu 1149 dioec. Spirensis. L. 1148.

(31 1147 hat J. Hofvaethe in Norwegia. Auch die Annales Ryenses setzen es auf 1147. Bei M. sinden sich nun solgende ihm unbekannte Klöster: 1146. vm Kal. Junii fundata est abb. de Hesmerith, alias de Cisiuuth. 1147. vm Kal. Maji abb. Vallis Idrae. 1147. xv Kal. Junii abb. de Obuderia. Biesleicht ist es als corrumpirter Name unter diesen.)

333. Anno d<sup>ni.</sup> 1149 abb. de Bernen vel Wernen, Clar. neptis, Alvestri filia. — M. 1150. Kal. Maji abb. de Bernhem vel Wernhem. W. zu 1150. J. zu 1148. R. zu 1150. Das Klofter wurde später nach Esrom verlegt. Nr. 368. D. hat Warrnhen, Scharensis dioc. als filia Alvestri. L. 1149. Kal. Maji.

344. Eodem anno abbatia Sacer Campus, Mor. adneptis, Ebracensis abneptis, Lanckheim proneptis, neptis Plas et filia Gredis, dioc. Pragensis. L. 1149. — Fehlt bei M. W. J. Ericheimt sonst später (1137).

353. Eodem anno abbatia de Camentz. — Fehlt sonst. Entweder steht hier Camenz für Leubus, oder es wäre die ursprüngliche Anlage von Camenz so weit hinauf zu rücken, was zu untersuchen wäre.

355. Eodem anno abbatia in Lubens in Polonia Vratislaviensis dioc. Mor. abneptis, proneptis Campensis, neptis Walkenrid, filia Porte in Turingia. Habetur et alia Lubens, sed longe posterior. L. 1149. — M. 1150 abb. in Lubens.

So auch W. Bei J. fehlt es. Ueber die Bedeutung der Zahl 1150 für Leubus, siehe Excurs über die Gründung von Leubus und Nr. 422.

365. Anno dni. 1150 abbatia de Luca in Polonia, Morneptis, filia abbatie de Bergis. — Fehlt sonst. Es samt doch wohl nur Lesno in Posen gemeint sein. Zwar wird in in der Düsseldorfer Genealogie ein Luca in Bohemia als silia von Heiligen-Arenz aufgeführt; allein da dies als setzte filia desselben erscheint, muß das Böhmische Luca, oder vielmehr Luda eine spätere Stiftung sein. Bgl. Nr. 215. Bon Ledebur (Archiv Bd. I) giebt 1153 als Stiftungssahr von Lesno. Jongessinns hat zu 1192 Wangrowicz. Dieses Datum bezeichnet die Berlegung von Lesno an diesen Ort. B. hat: Anno domini 1150 sundata est abbatia de Luckna in Polonia, prima silia Veteris Montis. Lesno ist demnach erst 1150 besetzt worden.

368. Eodem anno abbatia de Esrom in Dacia, Clar. filia. L. 1150. — M. 1151. III Id. Februarii (11. Februari 1152) abbatia de Esron in Dacia. W. zu 1151. J. zu 1153. Auch Annales Ryenses: 1153 Conventus venit in Esrom. Lgl. Nr. 333 u. 369.

369 °. Eodem anno abbatia de Vernem, Clar. neptis, filia Alvastri. L. 1150. — If nichts anderes als Esrom; es fehlt daher auch bei W. M., und J.

369 b. L. 1150. M. 1151. XII Kal. Maji abbatia de Insula Barriducis. So auth J. mit dioec. Virdunensis. D. hat Insula Barrensis, dioc. Chathalaunensis als filia St. Benedicti, tax. 100 flor.

369 °. L. 1150. VIII Id. Maji und M. 1151. VIII Id. Maji abb. de Claro Loco. Much J. źu 1151. Clair Lieu in Lotharingia, dioec. Virdunensis. D. in Burgundia, filia Bithanie. (Worim.)

371. Anno d<sup>ni.</sup> 1151 abbatia de Bello Fonte alias Waradina Petri in Ungaria, Clar. neptis, filia Trium Fontium. L. 1151. — M. 1152. IV Kal. Julii abb. de

Bello Fonte. W. und J. zu 1152. Aber zu 1203 hat J. auch: Petrensis abbatia, dioc. Waradinensis.

372. Eodem anno abbatia Candelii vel Candele, Clar. neptis, filia Grandis silve. L. 1151. VII Kal. Aug. — M. 1152. VII Kal. Augusti abb. Candelii vel de Candelio. W. 31151. Fehlt bei J. 3ft es Rerz in Ungarn?

379. Eodem anno abbatia de Lande in Polonia, Morneptis, filia de Bergis. L. 1151. xix Kal. Jan. abb. de Lande, dioc. Poznaniensis. — M. 1152. xix Kal. Januarii abbatia de Laude (sic!). Auch W. de Laude zu 1152. Fehlt bei J. Es ift Lad an der Warte, westlich von Konin. Bgl. Nr. 278. Ein unvollständiger Stiftungsbrief ist von 1145, ein anderer von 1150 vorhanden. Muczkowsky, cod. dipl. Pol. I, 1 u. 56. Wir haben wohl 1145 den Beginn der Stiftung und 1152 die Besetzung anzunehmen. B. hat: Anno dni. 1152 fundata est abbatia de Lynda in Polonia secunda filia Veteris Montis. D. hat Landa als 3. filia von Bergen.

384. Anno d<sup>ni.</sup> 1152 abbatia de Castellione Virdunensis dioc. sub metropoli Treverensi, Clar. neptis, Triumfontium filia. L. 1152. VII Id. Sept. — M. 1153. VII Id. Septembris abb. de Castellione. W. 311 1153. J. 311 1151.

386. Eodem anno abbatia de Gutlande. — M. 1153 abbatia de Gurlande sine Giitlande. L. Gurlande de lin. Clar. Fehlt bei W. und J. Gehört wohl in die norbischen Reiche. S. Nr. 426, mit dem es identisch ist.

388. M. 1153. III Id. Februarii abb. de Esron Pragensis. Fehlt bei W. Bei J. steht das Esrom in der Diöces Lund. Und dies allein ist auch gemeint, wie aus der Ueberseinstimmung des Stiftungstages hervorgeht mit Nr. 368. Allerdings gab es auch ein Esrom oder Mons Sion in der Prager Diöcese, aber dies gehörte zum Prämonstratenserorden. D. als 63. silia von Clairvany, Roskildensis dioec. Fehlt bei L.

395. Anno d<sup>ni.</sup> 1154 abbatia de Brunnbach, dioc. Herbipolensis, Mor. adneptis, abneptis Bellevallis, proneptis Lucelle, neptis Novi Castri et filia Maulbrun. — M., J., W. zu 1155, setterer Purnespach. L. 1154. filia Maulbrunn.

400. Anno d<sup>ni.</sup> 1156 abbatia Belli montis ultra mare, Mor. filia xxII et soror nostra. — M. 1157. III Kal. Junii abb. Belli Montis. W. 31 1157. L. 1156.

401. Eodem anno abbatia de Bildhildhusen vel ut corrupte dicitur Bildhawsen, Herbipolensis dioc. sub metropoli Maguntina, Mor. neptis, Ebracensis septima filia. — M. 1157. pridie Id. Februarii (12. Februar 1158) abb. Vilillhusen (sic!). W. unb J. zu 1157. D. fennt bie mater von Bildehusen nicht. L. 1156.

402. Eodem anno abbatia Speciose Vallis alias Schontal, dioc. Herbipolensis, Mor. abneptis, proneptis Bellevallis, neptis Lucelle, et filia Cesarie, Kaysheim. L. 1156.

— M. 1157 abb. Speciosae Vallis. W. und J. zu 1157. M. hat zu 1160 Scovendal, wohl daffelbe. D. hat Pulchra Vallis als filia von Maulbronn.

404. Anno d<sup>ni.</sup> 1157 abbatia de Vite scola, Clar. neptis, filia Esrom. L. 1157. — M., W., J. 31 1158. Ann. Ryenses: Conventus missus est in Vitae Schola (Wias jfilb) 1158 Nonas Aprilis. D. Viburgensis dioec.

406. Eodem anno abbatia de Porta Celi, al. Tennebach in Elsatia dioc. Constantiensis sub archipresule Moguntinensi, Mor. abneptis, Bellevallis proneptis, neptis Lucelle, et filia Salem. L. 1157. — W. 1115 M. 311 1158. J. 311 1156.

413. Anno d<sup>ni.</sup> 1161 abb. de Soram, Clar. neptis, filia Esrom. L. 1161 Sora. — M. 1162. Id. Julii abb. de Sora. W. 3u 1162. J. 3u 1161. Doch hat er 3u 1162 Sora in Reapel (?). Annales Ryenses haben 1161 Id. Julii, Annales Colbazenses 1162.

414. Eodem anno abbatia| Tutevallis in Dacia, Cis. neptis, filia Hermadii. L. 1161. — M. 1162. III Kal. Augusti abb. Tutaevallis. W., J. 1162. D. filia Hervadii, dioc. Nidrosiensis.

415. Eodem anno abbatia de Reyffenstein, dioc. Halberstatensis (sic!), Mor. proneptis, neptis Campi, filia Volkerode. L. 1161. — M. 1162. Kal. Augusti abb. de Riphestem. W. Ryffenstein zu 1162. J. zu 1162.

421. Anno d<sup>ni.</sup> 1161 abbatia de Luca in Polonia (sic!), Mor. proneptis, neptis Campensis, filia Volkerod. L. 1162. Luba in Boemia, fil. St. Crucis. — 1163. xiv Kal. Aprilis fundata est abbatia Luccensis, Bert, Archiv XI, 456. W. zu 1163 auch mit dem falschen Zusat: in Polonia. Es ist das bei Minden gemeint. M. hat es zu 1163 nicht. Er hat hier 1163. Kal. Julii abbatia de Luda in Boemia, filia Sancte Crucis. Loccum fann Luda nicht sein sollen, denn dazu past der Tag nicht. J. hat es auch nicht; er hat es mit Lekno in Polen (1143) verwechselt. Luda und Luca wird bei D. verwechselt, indem es Luca in Bohemia als filia St. Crucis aufführt.

422. Eodem anno abbatia de Lubes. Fehlt bei L. — M. 1163. XVII Kal. Septembris abb. de Lubes. W. zu 1163. J. zu 1175. Es ift Leubus in Schlesien. — Lgl. Nr. 355.

423. Eodem anno abbatia Aurea insula vel Rus regium, Clar. neptis, filia Esrom. — Fehlt hier überall und mit Recht. Siehe zu 1192. Es ift Ruhfloster in Schleswig gemeint. Auch L. Beruht dies vielleicht auf einer Verwechslung mit Gutthal auf Gothland? Nr. 426.

426. Anno d<sup>ni.</sup> 1163 abbatia Guttualie in Golanda insula, Clar. neptis, filia Nove vallis. — M. 1164. vi Id. Septembris abb. Gurnaliae vel Guntualiae (sic!). Lgl. Mr. 386. Ann. Ryenses: 1164. vi Id. Sept. conventus missus est in Guttualiam. J. und W. zu 1164. M. hat zu diesem Jahre noch Abb. de Bonavalle, Morimundi. Bürde dies nicht der Linie von Morimund zugetheilt, so könnte man meinen, es sei dies nur Uebersetung von Gutthal. D. in insula Golandia Girdualia (sic!), filia Nove Vallis. L. 1163. Guntualia in Golanda insula.

427. Eodem anno abb. de domo S. Andreae, 24.

filia Mor. et soror Ebraci. L. 1163. prid. Cal. Oct. M. 1164. 11 Kal. Oct. abb. de domo S. Andreae Morimundi. D. hat feine Abtei mit dem Namen: domus St. Andreae unter den Töchtern von Morimund. M. weiß es nicht unterzubringen. Es fann nichts anderes gemeint sein als Andreae subringen. Oaß dies den Namen domus Andreae führte, sehen wir aus einem Beschluß des Generalcapitels von 1235, wo es so genannt wird. Den Beisat Morimundi führt es zum Unterschied von der abb. St. Andreae Januensis (bei Genua) fil. Cist. (1131 gestistet). So wird es erklärlich, weßhalb M. zu 1147 Andream nicht hat. Bgl. Nr. 301. Demenach wäre es 1164 erst besett worden, nachdem zwischen 1146 und 1149 der Ban begonnen war. Doch dürsen wir nicht verschweigen, daß J. es nach Spanien versetz und mit Palazuelos identisch nimmt (!?).

440. Anno d<sup>ni.</sup> 1164 abbatia Doberlu vel Doberloch in Lusatia, Mor. proneptis, neptis Campensis et filia Volkoldirod. L. 1164. Cal. Maji. — M. 1165. Kal. Maji abb. de Dorbelio. W. (Doberluch) unb J. zu 1165. Dorbelium ist eine französische Form für Dobriluc. D. Dorbeluc ante Poloniam Misn. dioec., filia Volcolderot.

441. Eodem anno abbatia de Claro Campo in Frisia, Clar. filia. L. 1164. — M. 1165 mense Septembri abb. de Claro Campo. W. und J. zu 1165. D. als 71. filia von Clairvaur, dioec. Traject.

442. Eodem anno abbatia Clare Insule, vel ut alibi Care insule, Clar. proneptis, neptis Esrom, filia Vite Scole. L. 1164. — M. 1165. xiv Kal. Martii abb. de Cara Insula. W. und J. zu 1165. Auch Ann. Ryens. zu 1165. Es iff Dem. W. hat Cara, J. Clara Insula, D. Arusiensis dioec.

444. Eodem anno abbatia Pariensis. Fehlt bei L.
— M. 1165 abbatia Parisiensis. W. zu 1165. J. zu 1138.
Es ist Paris im Eljaß, filia von Bella Vallis. (D.)

472. Anno dai 1169 abbatia de Hilda in Sclavonia,

Clar. neptis, filia Esrom. L. 1169. — M. 1170 abb. de Hilda. Fehlt bei W. Bei J. zu 1170, der es richtig für Hude in Oldenburg nimmt, auch Portus St. Mariae genannt. Bessen silt, vermag ich nicht zu sagen, aber es wurde zur Linie von Morimund gerechnet. Hilda ist jedenfalls falsche Lesart für Huda. J. hat überdies ein Portus St. Mariae zu 1171, das er nach Island versetz; es ist das nichts anderes als Hude. Hilda (Eldena), dessen Genealogie der Text giebt, ist erst 1188 besetzt. C. 1188 conventus, qui missus suit de Esrom in Dargun, venit in Hilda. J. zu 1199. Hildar (zur Diöcese Lund). M. zu 1198 abbatia de Hemer. It damit Hilda gemeint? — Bgl. Nr. 584.

473. Eodem anno abbatia de Doberan in Sclavia prope Rodestock, Mor. proneptis, neptis Campi, filia Amelsbrunne. L. 1169. — M. 1170. Kal. Martii abb. de Doberano (1. März 1171). W. und J. zu 1170. Chron. Riddersh. (Leibnitz, Script. II, 78) zu 1171, und Memorabilia templi Doberanensis (Handschrift zu Göttweiß) zu 1170. R. zu 1170. Bgl. Wiggers in Lisch, Mecklenb. Jahrb. XXVIII, 236.

474. Eodem anno abbatia de Werneri villerio, Mor. neptis, filia Villerii. L. 1169. — M. 1170. XII Kal. Aprilis abb. de Garnerio sive Garneri Villa (21. März 1171). W. zu 1169 Wyneria und zu 1170 Weneri in Celib. J. zu 1170 als Werschweiser in Würtemberg. D. Garnerivillarium als filia Villerii.

476. Eodem anno abb. de Victoria Senens. dioec., filia Villarii, nept. Mor. L. 1169 ebenjo. — M. 1170 abb. de Victoria. Der Genealogie nach ist es das in Eärnthen gelegene.

479. Eodem anno abbatia Cene Sancte Marie. L. 1169, filia Veteris Montis. — M. 1170 abb. Cene Sancte Marie. W. zu 1170 falsch Cella St. Mariae. J. falsch zu 1145 Excerptum Chron. Brandeb. bei v. Heinemann, Märstische Forschungen IX, 30: Wichmannus fundavit abbatiam Cist. ord. in Cenna 1171 mense Septembri. Es ist Zinna

bei Süterbog, filia von Altenbergen. Bgl. Rr. 747. D. Cenna St. Mariae filia de Bergis.

-480. Eodem anno abb. de Roth. L. 1169, de lin. Clar. — M. 1170 abb. de Roth. Der Name scheint beutsch zu sein; es ist wahrscheinlich eine andere Benennung für eins der genannten Klöster. L. außerdem: 1170 abb. de Rotha, filia Gemundii, nept. Berdonarum, pron. Mor.

490. Anno d<sup>ni.</sup> 1171 abb. Vallis Paradisi Lamecensis dioc., fil. Clar. 68. So auch L. — M. 1172. Kal. Maji abb. Vallis Paradisi in Hispania; aber er bemerkt, daß das spanische viel früher gestistet sei. J. zu 1170 Vallis Paradisi, alias Piletz in Ungaria. Piletz ist identisch mit Pelisium.

492. Anno d<sup>ni.</sup> 1171 abbatia de Dargon in Sclavia, Mor. abneptis, proneptis Campensis, neptis Amelesbrunne, filia Doberan. — M. 1172. vn Kal. Julii abb. de Dargon. W. zu 1172. J. zu 1209. R. zu 1172. 1209 fand eine zweite Besetzung statt. Nach der ersten Besetzung war Dargun filia von Esrom, nach der zweiten von Doberan. L. 1171.

493. Eodem anno abbatia de Insula Dei in Dacia, Clar. neptis, filia Hermadii (corrigirt fil. Buzeji). So auch L. 1171. vi Kal. Jul. fil. Busai Lucion. dioc. — M. 1172. vi Kal. Jul. abb. de Insula Dei. Wahrscheinlich ift Imphonia, das er zu demselben Tage hat, nichts anderes als eine corrumpirte Form für Insula Dei. W. und J., sowie R. zu 1172. Es ist Kloster Holme auf Fünen. D. filia Hervadii.

500. Anno d<sup>ni.</sup> 1172 abbatia de Silva regali. L. 1172 de lin. Clar. — M. 1173. prid. Kal. Septembris abbatia de Sylva Regali. Fehlt bei J. und W. Es ist hier mit aufgenommen, weil es vielleicht eine andere Form für Rus regium sein könnte. M. kennt seine Lage nicht. D. hat Regalis Curia, Roskild. dioc., filia Sore. Ist dies etwa mit Sylva Regalis identisch?

502. Eodem anno abbatia Loci Dei in Dacia, Cist. neptis, Hermadii filia. L. 1172. rv Kal. Dec. — M. 1173.

ıv Kal. Decembris abb. Loci Dei in Dacia. W., J., R. zu 1173. Es ist Lygumfloster in Schleswig.

505. Eodem anno abbatia de Insula Dei, Cist. neptis, filia Hermadii. L. ebenfo zu 1172. — Fehlt bei M. und W. Dafür hat J. zu 1172 ein zweites Insula Dei, Isle-Dieu, dioec. Lucionensis in Gallia. Das dänische ist filia Hermadii; das französische filia Buzeji. Lgl. Ar. 493.

508. Anno d<sup>ni.</sup> 1173 abbatia de Colbaz in Sclavia, Clar. neptis, filia Esrom. L. 1173. IV Non. Febr. — M. 1174. IV Non. Februarii abb. de Colvan (4. Februar 1175). J., W. (Colwaco), R., C. (Colbar, falsche Schreibung für Colbaz) zu 1174. Colbaz in Pommern wird auch Mera Vallis genannt. Das Datum IV Non. Febr. auch bei R., D. mit der tax. vac. 300 flor.

510. Anno d<sup>ni.</sup> 1174 abbatia Celle S. Marie Misnensis dioc., Mor. abneptis, proneptis Campi, neptis Walkerid, filia Porte in Thuringia. L. 311174. — M. 1175. vi Kal. Junii abb. Cellae St. Mariae. W., J. 311175.

511. Eodem anno abbatia in Linda vel Lindia videtur esse Mor. neptis, filia de Bergis, quamquam alibi inveniatur de Lande. L. 1174. fil. Veteris Montis. — M. 1175. Kal. Novembris abb. in Lindia sive de Linda. W. zu 1175, feblt bei J. Auch dies ist ohne Zweifel Lad in Bolen. Bgl. Nr. 379. Eine Neubesetzung von Lefno her? Bald darauf erscheint Lad als filia von Lefno.

512. Eodem anno abb. de Capella thosa dioc. Tornacensis, nept. Clar., fil. de Dunis. L. 1174 Capella. — M. 1175. Kal. Jan. (1. Sanuar 1176) abb. de Capella Tosan.

513. Eodem anno abbatia de Oliva, Clar. proneptis, neptis Esrom, filia Colbaz. L. 1174 in Prussia. — M. 1175 abbatia de Oliva in Hispania. Bei J. zu 1180, bei W. zu 1175; abbatia de Olyva in Prussia. Es ist das preußische Oliva gemeint. Selbst M. zweiselt, daß es das spanische sei, das viel äster ist. Da die fundatio bei M. keinen Tag angiebt, so ist es die Zeit der ersten Ansage, welche mit

1175 bezeichnet wird. Nur so sindet die Stiftungsurkunde von 1178 (Kosegarten, Cod. dipl. Pom. I, 111) ihre richtige Erklärung. Lgl. Nr. 564. Der Zusatz in Hispania bei M. ist dadurch entstanden, daß sich 1175 eine abb. de Ovila in Hispania verzeichnet sindet.

521. Anno d<sup>ni.</sup> 1175 abbatia portus S. Nicolai in Dacia, Mor. abneptis, proneptis Campi, neptis Walkerid, filia Porte. L. 1175 ebenso. — Fehlt überast. Es ist Dünamünde gemeint; dazu stimmt wohl die Genealogie, aber nicht die Zeit. Bgl. Nr. 668. Nun trat später an die Stelle Dünamünde's das Kloster Stolp in Pommern. Dies hatte aber schon lange als Benedictinersloster bestanden; 1175 ist nun jedensalls das Jahr, auf das man die Anciennität von Stolp im Cistercienserorden zurück datirte.

523. Anno d<sup>ni.</sup> 1176 abbatia de Sylo vel Silio Mor. filia xxIII et soror Ebracensis. L. 1176 dioc. Gnesnensis.

— M., W., J. zu 1177. Es ift Sulejow in Polen. Ann. Cracovienses compilati bei Pert XIX, 592: Tunc temporis claustrum in Sulejow edificatur. Dlugoß zu 1176. IV Id. Augusti. Eine Gründungsurfunde von 1176 bei Reczkowski, Cod. dipl. Pol. I, 11. Aber dies Jahr stimmt nicht mit den Zeugen. D. Silium vel Siloywe in Polonia, 23. filia von Morimund.

524. Eodem anno abbatia Gradicensis. Fehlt bei L.
— M., W., J. zu 1177. J. und M. versetzen es nach Norwegen, obwohl letzterer es richtig eine filia Plassensis nennt. Es ist Münchengrätz in Böhmen. Bgl. Nr. 262. Oder gab es in Norwegen auch ein Kloster Gradit?

527. Anno d<sup>ni.</sup> 1177 abbatia de Valle S. Marie, Mor. neptis, filia de Bergis. L. 1177 filia Veteris Montis. — M., W. zu 1178. Marienthal bei Helmstedt ist jetzt nicht gegründet. Welches Marienthal gemeint ist, muß dahin gestellt bleiben. Bgl. Nr. 147.

530. Anno d<sup>ni.</sup> 1178 abb. de Egris dioc. Coenadiensis, filia Pont. So auch L. 1178. vm Kal. Aprilis. — M.

1179. VIII Kal. Apr. fundata est abb. de Egris. Bgl. Nr. 372 u. 530.

532. Anno d<sup>ni.</sup> 1178 abbatia de Camina in Polonia, Mor. filia XXIII et soror nostra. Et secundum quasdam tabulas est neptis Mor., filia Belle Vallis. L. 1178 fil. Mor. — M. 1179 abb. de Camina. W. zu 1179, fehlt bei J. Die Diisselverser Genealogie bezeichnet es als filia 24 pon Morimund.

534. Eodem anno abbatia de Syloa. L. 1178 incerta matre. — M. 1179 abb. de Silva, alias de Siloa. W. auch zu 1179 noch einmal. Lgl. Nr. 523. Es ist Sulejow in Polen, das wohl den Weihenamen Siloa trug.

535. Anno d<sup>ni.</sup> 1179 abb. de choro S. Benedicti in Hybernia, filia Magii, pronept. Clar. So auth L. — M. 1180.

536. Eodem anno abb. de Maternon. L. de lin. Clar. — M. 1180 Maternon. Nun hat J. zu 1220 abb. St. Benedicti in Menterna in Friesland. Sollten nicht Nr. 535 u. 536 zusammen dasselbe Kloster bezeichnen?

537. Anno d<sup>ni.</sup> 1179 abbatia Vallis Dei. — M. 1180. vn Id. Decembris abb. Vallis Dei in Andena. W. 31 1180. Bohl Nr. 545. L. grabezu: 1179. vn Id. Dec. abb. Vallis Dei Leod. dioc. filia Clar. 84.

541. Eodem anno de monte B. Petri. — Ift dies, das auch M. und W. zu 1180 haben (ohne Tag), vielleicht Banschow oder Backock in Polen, das J. und andere zu 1180 setzen? D. kennt die mater von Waulkosche nicht, setzt es aber zur linea Morimundi.

544. Anno d<sup>ni.</sup> 1181 abbatia de Buccan in Ungaria, Clar. filia. L. 79 fil. Clar. — W., J., M. 311 1182. Buccam, Bocham. D. Bocham in Hungaria, 74. filia von Clairvaur.

545. Eodem anno abbatia Vallis Dei juxta Leodium, Clar. neptis, filia Fontanis. Secundum quosdam est filia Eberbacensis. — M. zu 1182, bei W. und J. fehlt es. Bgl. Nr. 537. Bei D. wird es als 84. Tochter von Clairvaux bezeichnet. J. hat es erst zu 1216. L. hat dies als filia Fontanis.

546. Anno d<sup>ni.</sup> 1182 abbatia de Lenin Brandenburgensis, Mor. abneptis, proneptis Campi, neptis Walkenrid, filia Sichem. — W. und M. zu 1183 (ohne Tag). J. zu 1180. Ebenjo die Brandenb. Chronifen. C. 1183 conventus venit in Lenin. Es ist demnach die Gründung auf 1180, die Besetzung auf 1183 zu setzen. La. 1183.

547. Anno d<sup>ni.</sup> 1183 abbatia de Pelisio in Ungaria, proneptis Clar., Clari loci neptis, Accei (Accinti) filia, dioc. Vesprimensis sub archiepiscopo Strigoniensi. — M. 1184. vi Kal. Julii abbatia de Pelisio. W. unb J. zu 1184. D. filia von Arcyum, Diöc. Besonçon. La. 1182.

551. Eodem anno abbatia de Lisa Norwegie, Clar. neptis, filia Fontanis. L. in Normania. — Fehlt sonst. Bgl. Nr. 267.

553. Eodem anno abbatia de S. Gothardo in Ungaria, Clar. neptis, filia Triumfontium. — M. 1184. IV Kal. Octobris abb. de St. Gothardo. W. 31 1184. J. 31 1183.

554. Eodem anno abbatia de Durlispurg. — M. 1184. Nonis Octobris abb. de Dulersbuch. W. de Budesbruch! So weit ich sehe, ist mit dieser corrumpirten Namenssorm nichts anderes gemeint als Aulesburg (früher Haina) in Hessen. J. zu 1140, und da fand allerdings die erste Besetzung statt. Ursprünglich mehrmals von Altencampen besetzt, wurde es zuletzt filia von Altenbergen. D. hat es richtig unter den Töchtern von Altenbergen, aber mit der ebenssalls corrumpirten Form Maulzsburch, i. e. in Aulzsburch. Bgl. auch Nr. 572 u. 207. L. hat daneben noch zu 1183: abb. de Ludebach, sil. sontium, nept. Clar. Bielleicht gehört auch das hierher. In Lonelbach hielt sich der Convent einige Zeit auf.

556. Anno d<sup>ni.</sup> 1184 abbatia de Capella in Suecia, Clar. proneptis, neptis Cariloci, filia Altaeripae. L. 1184. III Kal. Julii. — M. 1185. III Kal. Julii abbatia de Capella. And J. 3u 1185. D. als filia von Altaripa und zur Linie von Clairvaux gehörend. Es lag in der Schweiz.

557. Anno d<sup>ni.</sup> 1184 abbatia de Copidveniz. — M. 1185. III Id. Septembris abbatia de Coprivonicem. W. und J. zu 1185. L. 1184. III Id. Sept. Coprivonicem, dioc. Cracoviensis, filia Morimundi, soror Ebraci. D. auch als 27. filia von Morimund: Clara Provincia inter Polloniam et Hungariam. Es ist Coproniz in Polen, auch Clara provincia genannt, in der Diöces Cracau. Die Ann. Pol. I und III zu 1185, IV zu 1187, II zu 1201. Pert XIX, 628.

559. Eodem anno abbatia de Campo S. Marie vel de Novo Campo in Sclavia, Mor. proneptis, neptis Campi, filia Hirsswindhusen. — M. 1185. Kal. Novembris abb. de Campo St. Mariae. W. und J. zu 1185. Es ist Marienfest in Westfalen, nicht Neuencampen in Pommern. L. 1184. Kal. Nov. abb. de Novo Campo in Westphalia.

564. Anno d<sup>ni.</sup> 1185 de Oliva in Garizo (i. e. Gdanzo).

— M. 1186 abbatia de Oliva in Guidanzo. W. zu 1186.

J. zu 1185 Ovila in Spanien. Es ift Oliva, die filia von Esrom, das jett bejett wird. R. und C.: 1186 conventus missus est in Olivam. Lgl. Nr. 513 u. 615. L. 1185 abb. de Oliva, dioc. Vlatislaviensis, filia Esrom.

568. Anno d<sup>ni.</sup> 1186 abbatia Vallis S. Lamberti dioc. Leodiensis sub metropoli Coloniensi, Clar. proneptis, neptis Igniaci, filia Signiaci. L. 1186. — M. 1187. xi Kal. Augusti abb. Vallis St. Lamberti. W. zu 1187. J. zu 1202.

572. Anno d<sup>ni.</sup> 1187 abbatia in Aulispurg, Mor. neptis et filia de Bergis. L. 1187 Aulesbure. — M. 1188 abb. de Aulisburc. Fehlt bei J. W. zu 1168 nach meinen Notizen; doch will es mir scheinen, als ob das ein Schreibsehler für 1188 sei. La. abbatia de Maulispurg, dioc. Senonensis, fil. Veteris Montis zu 1187.

579. Anno d<sup>ni.</sup> 1188 abbatia de Bebenhusen in Swevia, Clar. proneptis, neptis Erbach, filia Schonawe. L. Bebenhausen 1188. v Kal. Nov. — M. 1189. v Kal. Novembris abb. de Benhusin. W. und J. 311 1189.

580. Eodem anno abbatia Vallis S. Petri, alias de Heisterbach, Coloniensis, Clar. neptis, filia de Haimerod. L. 1188. xvi Kal. Aprilis. — M. 1189. xvi Kal. Aprilis (17. März 1190) abbatia Vallis St. Petri. J. zu 1187.

584. Hier steht eine abb. de Paradiso. Bergeblich habe ich mich umgesehen, ob nicht in den Berzeichnissen irgend etwas auf Hilda, Eldena, hindentete, da doch die Ann. Cold. bestimmt sagen: Conventus, qui missus suit de Esrom in Dargun, venit in Hilda 1188. Selbst R. hat es nicht, obwohl diese Annalen in dem verwandten Ruhkloster entstanden. Das Fehlen von Hilda erklärt sich daraus, daß der Convent in Eldena gewiß sein Alter dies auf 1172 (erste Besetzung von Dargun) hinauf sührte. Da aber Eldena möglicher Beise einen Beihenamen hatte, so bemerken wir, daß M. zu 1188 Vallis crescens und Vallis Sancta, zu 1189 Vallis St. Mariae, Rosea Vallis und Paradisus hat. Rosendal heißt ein Plat bei Greiswald.

587. Anno d<sup>ni.</sup> 1189 abbatia de Reinevelt. — M. 1190. Kal. Novembris abb. de Reneveld. W., J., R. zu 1190. M. hat jedoch schon zu 1187 abb. de Rienselde sive de Reselde. Chron. Ridd. hat zu 1188 Monasterium Reynefelde fundatur. Wir haben hier Gründung, Besetzung und Berlegung zu unterscheiden. Ann. Stad. 1186 interpositum est Cist. ordinis coenobium Reynevelde juxta sontem Cusmer. Pertz XVI, 351. Es ist silia von Loccum. L. 1189. Kal. Nov. sundata est abb. de Renevelt, domus ignota. Außerdem hat L. zu 1186 abb. St. Trinitatis de Rephec, freisich als silia Bellimontis, nept. Mor. Wohl Neinseld.

596. Anno d<sup>ni.</sup> 1190 abbatia de Pastuch alias Ara Celi in Ungaria, Clar. adneptis, proneptis Clariloci, neptis Acen, filia Pelisii, dioc. Agriensis sub metropoli Strigoniensi. — M. 1190 abb. de Pastuch in Ungaria. J. 311 1190. Tehlt bei W. La. abb. de Ara Coeli in Ungaria, filia Accineti 1190.

600. Eodem anno abbatia de Ossegk juxta Lubegk, dioc. Pragensis, Mor. abneptis, proneptis Campi, neptis Volkenrod, filia Waltsachsen. L. 1190. XII Kal. — M. 1191. XII Kal. Aprilis abb. de Oseck. J. 3u 1207. Ann. Cell. 1208 fundatum est mon. in Ozzek per dominos de Ruszenberg.

601. L. 1190 abb. de Florido Campo, de lin. Clar. M. 1191 abb. de Florido Campo. Auch J. zu 1191. In Ostfriessand. D. nennt es eine filia von Clarus Campus, dioec. Utrecht. Es gehört zur Linie von Claivaux.

602. L. 1191. pridie Id. Martii abb. de Rus, dioc. Sleswicensis, filia Esron, nept. Clar. M. 1192. pridie Id. Martii (hier 14. März 1192) abb. de Rus. Auch W. und J. zu 1192. Dagegen fehlt es in der Ebracher Chronologie. Bgl. Nr. 423. R. zu 1192: conventus missus est in Auream Insulam, Gulholm bei Schleswig, zu 1210 in Rus regium. Zu 1210 auch J.

603. L. 1191. Non. Junii abb. St. Bernardi. D. hat abb. St. Bernardi in Ardweth, dioc. Monasteriensis in Frisia als filia von Clarus Campus. M. 1192. Non. Junii.

605. Anno d<sup>ni.</sup> 1191 abbatia de Buch dioc. Misnensis sub primatu Madeburgensi, Mor. abneptis, proneptis Campi, neptis Walkenrid, filia Sichem. — M. 1192. IV Id. Augusti abb. de Buch vel Bunc. W. zu 1192. J. fäljchlich zu 1180 wegen Berwechslung mit Boccam in Ungarn. L. 1192. IV Id. Aug. abb. de Bunc.

606. Anno d<sup>ni.</sup> 1192 abbatia Vallis S. Egidii. — M. Eodem anno et eodem die abb. Vallis St. Aegidii (1192). L. 1192. IV Kal. (i. e. Idus) Aug. Vallis Aegidii, prorsus ignota. W. zu 1192. If identifch mit 605. Buch hief auch Igenthal.

609. Anno 1192 abbatia de Gudolm. La. filia Bonaevallis nept. Cist. L. 1192 abb. de Godolin in Gotlandia, fil. Bellaevallis. — M. 1192 abb. de Godolin. L. und La. haben dabei an Gutthal auf Gotland gedacht, das eine filia von Nova Vallis in Schweden ist. Aber es ist Gulholm bei

Schleswig gemeint. R. 1192 missus est conventus in Gulholm. C. in Rure regio. Es ist also identisch mit Nr. 602.

610. Anno d<sup>ni.</sup> 1194 abbatia de Asilo in Dacia, Clar. proneptis, neptis Esrom, filia Sore. — M. 1194 abbatia de Silo vel Siloa. Gehörte zur Linie von Clairvaux. M. versmag es nicht aufzufinden: es ist jedenfalls Asilum (Nas in Halland). W., J., L. und R. zu 1194.

613. Anno d<sup>ni</sup> 1195 de Casa nova in Pannonia Clar. neptis, filia St. Anastasii. — M. 1195. abb. de Casa nova in Provincia. W. 31 1195. J. 31 1150 ein Casa nova in Hungaria. L. dioc. Penens.

614. Eodem anno abbatia de S. Urbano in Suecia, Mor. neptis, filia Bellevallis. — M. 1195 abb. de St. Urbano. J. falsch zu 1148. Liegt in der Schweiz. Fehlt bei W. L. 1195 dioc. Constantiensis.

615. Eodem anno abbatia de Oliva, Mor. neptis, filia Scale dei. — M. 1195 abb. de Oliva. Auch W. zu 1195. Daneben hat W. zu 1198: abb. de Cliva. Ift damit auch Oliva gemeint? R. 1195 conventus venit in Olivam (zum zweiten Male). Bgl. Nr. 564. L. 1195 abb. de Oliva in Guidanzii de linea Clar. Die Genealogie bei E. ift falsch; es ist dort fälschlich das spanische Oliva verstanden.

623. Anno d<sup>ni.</sup> 1197 abbatia de Arnspurgk, alias castrum aquile, dioc. archiepiscopatus Moguntinensis, Clar. neptis, filia Eberbach. — M. 1197 abb. de Arnesburc. W. und J. 311 1197. L. abb. de Castro Aquilae 311 1197.

624. Anno d<sup>ni.</sup> 1198 abbatia Montis S. Marie in Ungaria. — M. 1197. III Non. Maji abb. de Monte St. Mariae in Hungaria. W. 311 1197. And J. L. 1198. III Non. Maji filia St. Crucis, neptis Mor.

629. Anno d<sup>ni.</sup> 1200 abbatia de Bredelare, Mor. proneptis, neptis Campi, filia Herswindhusen, dioc. Coloniensis. — M. 1199. Kal. Julii Bredelare. J. zu 1196 und zur Paderborner Diöces. W. 1199 Breydelare.

L. 1200. Kal. Julii fundata est abb. de Bredelare, filia Hersubitusen.

631. Eodem anno abbatia de Hegris in Ungaria, Pont. filia. — Fehlt bei W. und M. J. und L. zu 1200.

642. Anno d<sup>ni.</sup> 1202 abbatia Trium Fontium in Ungaria, alias Beel, dioc. Agriensis sub metropoli Strigoniensi, Clar. adneptis, proneptis clari loci, neptis Acey, filia Pelisii. — Fehlt in den andern Quellen. Als filia Pelisii verzeichnet es D. L. zu 1202. J. 1232 abb. Trium Fontium de Bela.

647. Anno d<sup>ni.</sup> 1203 abbatia de Kertz vel de Candela in Ungaria, Pont. neptis, filia de Egris. — M. 1202: abbatia de Harez (mahricheinlich Rerz). W. zu 1202. L. 1203 Haretz, filia Egris. J. 1239 Kiers vel Kors. J. zu 1216. L. L. 231. Nr. 372.

655. Anno dni. 1206 abbatia de Wellerath vel Wellegrat, dioc. Olmucensis sub metropoli Pragensi, Mor. abneptis, Ebracensis proneptis, Lanckheim neptis, filia Plas.

— M. 1205. III Id. Novembris abb. de Bello Gradu.

Auch W. 3u 1205. Bei J. 3u 1228. L. 1206.

661. Anno d<sup>ni.</sup> 1207 abbatia de Campo liliorum, vulgariter Lilienfeldt in Austria, Mor. neptis, sancte crucis filia. — M. 1202. III Id. Martii (13. März 1203) abb. de Lilenveld und zu 1206: abb. Campi Liliorum. W. hat zu 1202 abb. de Campo Liliorum und zu 1206 Lilinveld. J. zu 1206. L. 1203. III Id. Martii abb. de Lilenveld, domus ignota. 1207 abb. de Campo liliorum.

664. Anno d<sup>ni.</sup> 1208 abbatia de Tuta insula in Norwegia, Clar. proneptis, neptis Fontanis, filia Lise Norwegie. — M. 1207. vm Kal. Aprilis abb. de Tuta Insula. J. zu 1207, fehlt bei W. R. zu 1207. Euteron bei Drontheim. L. 1208.

665. Anno d<sup>ni.</sup> 1209 abbatia de Toblicz in Sclavonia, Clar. filia. — M. 1208 abb. de Toplin vel de Toplica. Es liegt in ber dioec. Zagabriensis. J. 311 1208.

Fehlt bei W. L. 1209. D. 82. filia von Clairvaux. La. 76. filia Clar.

668. Eodem anno abbatia de Dunemunde. — M. 1208 abb. de Dunemunde. Fehlt bei W. und J. L. 1209. Bgl. Nr. 521.

670. Anno d<sup>ni.</sup> 1210 abbatia de Therin (Chorin) Brandenburgensis, Mor. abneptis, Campensis abneptis, proneptis Walkerid, neptis Sichem, filia Lenin. Auch L. Therin zu 1210. — Fehlt bei M., W. und J. Es ist erst 1255 in Parstein gestiftet. Aber an Chorin ging die Prämonstratenserstiftung Gottesstadt bei Oderberg über, und sollte nicht 1210 die Zeit dieser Stiftung bezeichnen?

abb. de Vardona. Er kann dies nicht auffinden: es ist eben falsche Lesart für Dargun. Er weiß nur zu sagen, daß es zur linea von Clairvaux gehört, was wenigstens für die erste Besetzung von Dargun richtig ist. R. 1209 conventus mittitur in Dargun de Doberan. Bzl. Nr. 492. W. zu 1207. L. 1210. L. hat Waldona, La. Bardona noch besonders zu 1210, beide mit dem Zusat de lin. Clar.\*)

687. Anno d<sup>ni.</sup> 1215 abbatia de loco S. Marie, Coloniensis dioc., Clar. proneptis, neptis Haimerod, filia vallis St. Petri. — W., J. unb L. 311 1215.

688. Eodem anno abbatia de Budelo sancti Petri, Clar. neptis, filia Camberone. — W. zu 1215 Bodelo. J. zu 1255 Baudelona in Flanbern. L. zu 1215 abb. de Budelio. D. fil. Camberone, in Flandria dioc. Tornacensis.

689. Anno d<sup>ni.</sup> 1216 abbatia St. Crucis in Ungaria, Pont. neptis, filia Egris. — Fehlt bei W. J. zu 1201. M. hat zu 1200. v Kal. Februarii (20 Jan. 1201) abb. de Valle Crucis, das er nicht finden fann. L. hat zu 1201 abb. St. Crucis in Ungaria fil. Mellifontis neptis Clar. und dahinter: 1201 abb. de Valle St. Crucis, filia Stratae Mar-

<sup>\*)</sup> Von 1213—1236 konnte ich leider die bei Maurique mitgetheilte chronologia nicht mehr vollständig vergleichen.

celli. v Kal. Febr. Ebenjo hat L. 1216 fundata est abb. St. Crucis, fil. Egris.

692. Eodem anno abb. de Schola Dei, fil. abbatiae S. Bernardi, neptis Clari Loci, proneptis Clar. — L. 3u 1216. J. 1217.

702. Anno dni. 1220 abbatia de Sagadach de Wlconia. — Fehlt bei W. und J. Wie ich glaube, ist damit die Bestigung Dünamündes an der Sagentake in Livland gemeint, wohin später das Kloster als Padis verlegt wurde. Es mag mit diesem Jahre dem neuen Kloster seine Anciennität angewiesen worden sein. Doch vgl. auch Nr. 704. I. hat 1220 abb. de Sagadach in Vulconia.

703. Anno dni. 1221 abbatia de Claratumba Cracoviensis, dioc. Mor. adneptis, Campi abneptis, proneptis Walkerid, neptis Porte, filia Lubens. — W. zu 1221. J. Mogila zu 1218. Das Kloster wurde erst in Kazich gegründet und dann nach Mogila versetz und Claratumba genannt. Ann. Cap. Cracov. bei Pertz XV, 595: 1222 per Ivonem ep. Cracoviae in Kazich ordo Cist. statuitur. Ann. Crac. comp. ib.: 1223 grizei venerunt et locantur in Cachicz. Ann. Crac. 1225 ordo de Kazich transfertur in Mogilam. 1226 in Mogyla, dicta Claratumba, fundatur coenobium Griseorum. Die Annales St. Crucis Pol. (Pertz XIX, 680) haben die Uebertragung zu 1222. Die Ann. Pol. schwanken zwischen 1221. 1222 und 1227. L. 1221.

704. Anno dni. 1222 abbatia S. Marie in Cips de Hilconia. — W. zu 1222: St. Mariae in Cypro. J. zu 1222: abb. St. Mariae in Scepusio in Ungaria. Es ist wohl beides identisch. L. 1222 abb. St. Mariae de Cips de Hilconia. Beschluß des Generalcapitels von 1223: Petitio domini camerarii regis Hungariae de construenda abbatia exauditur et comittitur abbati de Sylio et de Copurnico, qui eant ad locum et ad camerarium regis. Et si impleverit, quod promiserit, habeant potestatem mittendi conventum de domo de Camina. Geht dies auf Cips? Wir wollen indeß bemerfen, daß die Anseynag der Gründung auf

ein Jahr vor jenem Beschluß Bebenken hat. 1226 wird bei L. und E. abbatia de Regali Monte aufgeführt. Jongestimus nennt nur eine abb. St. Mariae in Regali loco in Ungarn, freisich erft zu 1282. Ist etwa Regalis Mons in Ungarn zu suchen und bezieht sich darauf der Beschluß von 1223?

712. Anno dni. 1225 abbatia de Enricove in Polonia.

— M. 1226 abb. de Heritove (i. e. Henricove). W. und L. zu 1225 abb. de Enricove in Polonia. Lgs. Nr. 716 und 718. Capitescéschuß von 1225: "Petitio ducis Poloniae de nova abbatia construenda admittitur et fundationis inquisitio committitur abbatibus de Syleyo et de Copevenia (Copronit), qui modis omnibus provideant de loci convenientia et possessionibus sufficientibus; et quod invenerint, abbati de Morimundo renuncient, qui si sibi conveniens visum fuerit, illuc mittendi conventum habeat potestatem." Es geht dies wohs auf Heinrichau?

715. Anno d<sup>ni.</sup> 1226 abbatia de Cena. — M. Id. Maji abb. de Coena. W. zu 1226 Cena. Es ist wohl die zweite Einrichtung Cinna's gemeint. Bgl. Nr. 479. Fehlt bei L.

716. Eodem anno abbatia de Lubens, Mor. abneptis, proneptis Campensis, neptis Walkerid, filia Porte. Dubium tamen est de etate seu annis, cum filia ejus Claratumba antea reperiatur. — M. 1227 v Kal. Junii abb. de Lubens. W. zu 1226. Lgl. Nr. 712 u. 718. Es ist Heinsrichau gemeint. Hieß denn Heinrichau auch Neus-Lenbus? Dann würde sich dieser Fehler leicht erklären. Fehlt bei L.

717. Eodem anno abbatia de Maris Stella, alias Wettingen in Suecia, dioc. Constanciensis, Mor. abneptis, proneptis Bellevallis, neptis Lucelle et filia Salem. — W. 31 1226. J. 31 1227. L. 31 1226.

718. Anno d<sup>ni.</sup> 1227 abbatia de Heinrichawe, Mor. adneptis, abneptis Campi, proneptis Walkerid, neptis Porte, filia Lubentis. — Fehst bei W. Sartorius im Cistercium Bistercium, p. 1116: 1227. v Kal. Junii inducta est Colonia ex Luba in Henrichovium. Lgs. Nr. 617. J. zu 1221 fassch. L. zu 1227.

727. Anno d<sup>ni.</sup> 1232 fundata est abb. de Portu St. Mariae. So auch L. Es ist jedenfalls Kloster Hude gemeint (Berlegung).

728. Anno d<sup>ni.</sup> 1232 abbatia Honeste vallis in Ungaria, Mor. proneptis, neptis Aque belle, filia Fenerii.
— W. L. und J. zu 1232. D. hat es als filia Bocham, neptis Claraevallis.

729. Anno d<sup>ni.</sup> 1233 abbatia Novi Campi. — J. zu 1231 und 1234 (Rosetum B. Mariae). M. und W. zu 1233. Ann. Colb. 1233 conventus venit in Novo Campo. Die älteste Urfunde ist von 1231. Reuencampen ist filia von Ultencampen. L. zu 1233.

730. Eodem anno abbatia Fontis S. Marie in Landestross in Croatia, dioc. Aquilegiensis. — W. 31 1233 Landestrost. J. 31 1230: Fons B. Mariae in Landstrast, dioec. Gurcensis in Carniola. D. führt Landestroch als 4. filia Villerii auf und verweift es wie J. in die linea Morimundi. L. 1233.

734. Anno dni. 1233 abbatia in Valkana in Livonia, Mor. abneptis, proneptis Campensis, neptis Walkenrid, filia Porte. — W. zu 1234 Walkana. J. zu 1228 Walkena. M. und L. 1234 abbatia de Valcana. J. nennt es eine filia von Stolp in Pommern, und das wird für das vierzehnte und fünfzehnte Sahrhundert richtig sein. Allein jetzt war Stolp noch Benedictinerabtei. Zunächst war ohne Zweisel Pforte Muttersloster. D. weiß Walkana in der Genealogie nicht unterzubringen. Generalcapitel von 1245: "Abbati de Vaschena (sic! — Valchena) conceditur, ut in vita sua tantum de septennio in septennium veniat ad capitulum generale.

737. Anno d<sup>ni.</sup> 1235 abbatia S. Nicolai in Grunhagen vel Grunhayn; invenitur etiam Viridis Indago, dioc. Nuenburgensis in metropoli Madeburgensi, Mor. abneptis, proneptis Campensis, neptis Walkenrid, filia Sichem. — W. 31 1235. J. 1236. L. 1235.

739. Eodem anno abbatia de Parnon in Ungaria, Clar. proneptis, neptis Triumfontium, filia Bellifontis et Waradine Petri. — W. zu 1235. J. desgl. D. führt es als filia Belli Fontis in Hungaria auf unter der Form Parno. L. 1235.

740. Anno d<sup>ni.</sup> 1236 abbatia Paradisi, Mor. adneptis, abneptis Campensis, proneptis Walkenrid, neptis Sichem, filia Lenin. — M. 1236. III Id. Novembris fundata est abbatia Paradisi. W. zu 1236. J. zu 1237. Die Fundationsurfunde des Bischofs Paulus von Posen ist vom 1. Februar 1234. Riedel, Cod. dipl. Brand. XXIV, 232. L. 1236.

744. Anno d<sup>ni.</sup> 1237 de Loco S. Bernardi, Clar. neptis, filia Villari. — J. zu 1237. L. zu 1237. D. dioc. Cameracensis.

750. Anno 1239 abbatia Ludimer. — L. 1239 abb. de Ludimer. W. 1239 Ludmye. Beschluß des Generalscapitels von 1235: "Inspectio abbatiae, quam vult fundare Th. Franconiae (Cracoviae) palatinus committitur de Silea, de Camina et de Copurniceyis abbatibus, ut pensatis omnibus etc. illue mittant conventum de domo Andreae, si viderint expedire et sit silia de Portu (Porta?) et quid inde etc." Es ist Ludzimirz bei Novitarz, das der Pfalzgraf Theodor von Eracau stiftete. Später wurde es nach Scircziz (Ciricz) verlegt und danach genannt. Es lag in der Diöces Eracau.

753. Anno d<sup>ni.</sup> 1246 abbatia de Kamenitz, Vratislaviensis dioc., Mor. adneptis, abneptis Campi, proneptis Walkenrid, neptis Porte, filia Lubentis. — W. zu 1240 abb. de Kemnys. J. zu 1222. Kamenz an der Neisse in Schlesien war zuerst für regulirte Chorherven bestimmt (1222?), ging aber 1240 an die Cistercienser über. Besetzt soll es wegen der Tartarenkriege erst 1249 sein. D. kennt die Ubstammung von Camance nicht. L. zu 1242.

754. Anno dni. 1243 abbatia S. Marie Verdensis dioc. — W. und L. zu 1243. J. zu 1250 als Sittisbensbach. Es ist Schermfe in der Diöces Berden, eine Tochter

von Harbenhausen in Westfalen. D. hat richtig Skerembeche als 4. filia von Heresuerusen. Siehe Nr. 755.

755. Eodem anno abbatia de Rivo S. Marie. - W. und L. zu 1243. J. zu 1244. Es ist dies jedenfalls mit Nr. 754 identisch. Schermfe biek auch Rivus St. Mariae. J. sett es nach Mecklenburg, ohne indessen seinen deutschen Namen zu wissen. Beschluß des Generalcapitels von 1274: "Cum abbas et conventus Rivi St. Mariae, quondam filii abbatis Herfindentae (Hardenhausen) propter monasteriorum distanciam ad paternitatem abbatis de Reineval (Reinfeld) se transtulerint, pacto et conditione 100 marcharum intervenientibus, quod simoniacum esse dubitatur, abbati de Campo praecipitur, ut auctoritate capituli reddi faciat dictas 100 marchas, cui debentur, et filiationem monasterii Rivi St. Mariae abbati et monasterio Herfindentae restituat, tanguam patri, et cum abbate, si occasione contractus sententiam aliquam incurrerit, auctoritate capituli generalis dispenset."

757. Anno d<sup>ni.</sup> 1245 abbatia de Ysnhaghen de insula Pontiana, Clar. neptis, filia St. Anastasii. — L. zu 1245. W. zu 1244 abb. de Ysubhagen. Insula Pontiviana hat W. richtig als ein von Jenhagen verschiedenes Aloster. J. hat es zu 1244 als Marienrode. Das Aloster wurde ursprünglich zu Ienhagen im Lineburg'schen angelegt, späterhin aber nach Backenrode bei Hildesheim versetz und Marienrode genannt. Die Stiftungsurfunde von 1243. Leuckfeld, Ant. Poeld., p. 110—111. Insula Pontiana lag in der Genfer Diöces.

762. Anno d<sup>ni.</sup> 1250 abbatia de Cella Dei, Mor. proneptis, Ebracensis neptis, filia scilicet Alderspach. — Fehlt bei L. und W. J. 31 1286.

763. Anno dni. 1251 abbatia Fontis S. Marie in Sarm vel Sarz, Pragensis dioc., Mor. proneptis, Ebracensis neptis, filia Nepomunck. — W. 31 1250 abb. de Sara, Noniensis dioec. (!) J. hat 31 1234: Fons B. Mariae in Zar in Moravia. L. 1251 abb. Fontis St. Mariae in Sara.

764. Eodem anno abbatia de Popelein, Mor. abneptis, proneptis Campi, neptis Amelsbrun, filia Doberan.— Fehlt bei W. L. 1251 abbatia de Populein, filia Doberon. J. zu 1190. Die Gründung wird allerdings in ihren ersten Anfängen ins Jahr 1251 zu setzen sein. Monum. fundationis Pelplinensis hat: 1258. xII Kal. Julii initiata est Samboriensis ecclesia. Es fand da der Einzug des Convents statt. Das Roster wird Mons St. Mariae, Novum Doberan, und nach seinem ersten Plate Samboria genannt. Script. rer. Pruss. I, 809 sqq. Bgl. Nr. 792.

767. Anno dui. 1255 abbatia de Ruda in Polonia. — W. und J. zu 1252. Es ist Randen in Oberschlessen, filia von Andreow. In der Stiftungsurfunde von 1258 wird es claustrum de Wladislaw super fluvium Ruda genannt. Cist. Bist., p. 1122. Fehlt bei L.

768. Anno d<sup>ni.</sup> 1256 abbatia de Favali in Marchia. — W. zu 1256 de Fanali. Marchia bezeichnet wohl die rösmische Mart? L. 1256 de Favali.

769. Eodem anno abb. de Cornu, fil. Caretiae, nept. Clar. min., proneptis Clar. maj. Ebenso L. Es ist Corun zu sesen. — W. 1256 abbatia de Corun. J. zu 1232. Er hat zu 1256 Coeli Porta mit Unrecht. Lgl. Nr. 670.

771. Eodem anno abbatia de Bissovia in Polonia Wlatislaviensis dioc., Mor. adneptis, abneptis Campi, proneptis Walkenrid, neptis Porte, filia Lubentis. — If Befow (Bhisewo) bei Polnijch-Crone. Fehlt bei J. L. 1256 Bissonia.

775. Eodem anno abbatia S. Benedicti in Frisia. — J. 311 1220 abb. St. Benedicti in Menterna, bas nach Friessland verset wird. L. 1256 abb. S. Benedicti in Frisia.

776. Anno d<sup>ni.</sup> 1259 abbatia S. Tisibodi. — J. zu 1259. Fehlt bei W. L. 1259 St. Disibodi. D. bezeichnet abb. de monte S. Disibodi als filia von Eberbach.

778. Eodem anno abbatia de Alto Vado in Bohemia, Pragensis dioc., Mor. proneptis, Ebracensis neptis, Hilarie filia. — J. und L. 3u 1259. Fehlt bei W. If Hohens

furth im südlichen Böhmen. Nach Jongelinus IV, 10 foll es am 1. Juni 1259 gegründet sein.

779. Anno d<sup>ni.</sup> 1260 abbatia de Buconia. — Fehst bei W. Bei J. schon zu 1232. Lgs. Nr. 796. L. zu 1260.

780. Eodem anno abbatia de Obera in Polonia, Mor. proneptis, neptis Bergis, filia Linde. — Obra im Bomíter Rreife im Pojen'íchen. Fehlt bei J. L. 1260 abb. de Obera in Polonia, filia Lukae, neptis Veteris Montis.

781. Eodem anno secundum quasdam tabulas Abbatia Nova in Grecia, Mor. filia xxvI et soror Ebraci. — Die abb. nova in Graecia sive Scharonik hat auch D. als 26. Tochter von Morimund.

782. Eodem anno alia Abbatia Nova inter Poloniam et Ungariam, Mor. filia xxvII et ultima, soror nostra. — Uls 27. Tochter von Morimund führt D. auf: Inter Poloniam et Hungariam Clara Provincia. Allein dies ift schon viel früher erwähnt. Auch L. 1260 abb. nova in Polonia et finidus Ungariae (sic!) filia Mor.

784. Anno dv. 1261 abbatia de Zwilnhein vel Wizabicz in Moravia, Mor. adneptis, abneptis Ebraci, proneptis Lanckheim, neptis Plassensis, ac filia Wellegradt. — Fehlt bei J. Jongelinus weiß über dasselbe nichts zu sagen. Es wird gewöhnlich Wizowitz genannt. L. 1261 Wizabitz.

785. Eodem anno abbatia Sancte Corone in Bohemia, dioc. archiepiscopatus Pragensis, Mor. abneptis, Ebracensis proneptis, neptis Lanckheim, filia Plas. — L. 1261 abb. de S. Corona dioec. Prag. Gülven Aron bei Erumlan. Beichluß bes Generalcapitels von 1279: "Committitur abbati de Morimundo, ut per se vel per alium ad locum St. Coronae in Boemia accedat, de monachis et conversis ejusdem domus, qui locum suum inconsulte dimisisse dicuntur, ordinet et disponat, quod secundum Deum et ordinem viderit expedire, ita quod conventum ibidem introducat, si viderit opportunum, et paternitatem dicti monasterii conferat loco, cui fundatores ipsius voluerint applicari, non obstante, si

quando aliud a capitulo generali extiterit ordinatum et faciat circa dictum negotium, quidquid fuerit faciendum."

— Ferner von 1281: "Ad petitionem illustris quondam regis Bohemiae et nunc ad petitionem reginae et tutoris dictae terrae, quam ob sui reverentiam et honorem, multaque genera meritorum tenetur capitulum generale exaudire, decernit idem capitulum, quod paternitas loci, qui dicitur St. Coronae, abbati de Platz de cetero applicetur, non obstante, quod dicta paternitas ante destructionem loci fuerit abbatiae St. Crucis." D. fiihrt es als filia St. Crucis auf.

787. Anno d<sup>ni.</sup> 1263 abbatia de Campo Principum alias Furstenfeldt, dioc. Frisingensis sub metropoli Salczburgensi, Mor. proneptis, Ebrach neptis, filia Alderspach. — J. 31 1262. L. 31 1263.

790. Anno 1266 abb. de Saba, fil. Albastri, nept. Clar. So L. R. 1160 conventus venit in Saba (Schweden, Diöc. Strengen). If 1266 die Berlegung nach Julita?

792. Anno dni. 1267 abbatia de Samburia. — Es ist Pelplin. Bgl. Nr. 764. Soll 1267 die Zeit der Berslegung nach Pelplin bezeichnen? Nach Script. rer. Pruss. I, 809 sand die Berlegung 1274, die Uebersiedelung des Convents am 27. October 1276 statt. L. 1267 sundata est abb. de Samburia.

793. Eodem anno abb. St. Benedicti in Bocklande.

— So auch L. Liegt dies in Friesland?

795. Anno d<sup>ni.</sup> 1270 abbatia de Cella Angelorum, alias Engeltzell vel Engelhartzel, dioc. Pataviensis seu Interamnis, Mor. proneptis, neptis Ebrach, filia Hilarie. J. 31 1293. L. 1270.

796. Eodem anno abbatia Bucovie in Slavia, Mor. adneptis, abneptis Campi, proneptis Amelesbrunne, neptis Doberan, filia Dargi. — Bgl. Nr. 779. Die Stiftungssurfunde ist vom Sahre 1248. Cfr. Kosegarten, Cod. dipl. Pom. I, 793. Fand 1270 eine Berlegung, oder erst die Besetzung statt? Fehlt bei L. Bgl. Nr. 779.

797. Anno dni. 1273 abbatia S. Johannis in Stams,

dioc. Curiensis vel Brixinensis, Mor. abneptis, proneptis Bellevallis, neptis Lucele, filia Cesaree. — J. zu 1273. Es ift Stams am Inn in Tyrol. L. zu 1273.

799. Anno dni. 1279 abbatia Insule S. Jacobi in Ungaria. — W. zu 1274. J. hat fälschlich zu 1174: abb. St. Jacobi in insula Danubii in' Ungaria. Es ist dies ein Bersehen um 100 Jahre. Wir sehen aber daraus, daß J. seineswegs nur eine Chronologie giebt, wie er sie in den Taseln gesunden hat. Die Abstammung ist auch bei D. nicht zu sinden. J. setzt es in die Linie von Clairvaux. L. 1274 abb. de Insula S. Jacobi in Ungaria.

800. Anno d<sup>ni.</sup> 1275 abbatia de Zagrabia. — W. zu 1274. Fehlt bei J. Aber vielleicht ist es Zam vel Nam in Ungaria, das er zu 1219 hat. L. zu 1275.

801. Anno d<sup>ni.</sup> 1276 abbatia de Cella Principum, alias Furstentzell, Pataviensis dioc., Mor. proneptis, Ebracensis neptis, filia Alderspach. — J. zu 1274. L. 1276.

802. Anno d<sup>ni.</sup> 1277 secundum quosdam abbatia de Reinvelt in Slavia, Mor. adneptis, abneptis Campensis, proneptis Volkerod, neptis Waltsachsen, et filia Zedlicz. Ebenso L. — Der Namenssorm nach müßte das Neinseld bei Lübeck sein. Dahin weist auch die Ortsbestimmung in Slavia. Allein nach der Abstimmung ist nicht daran zu zweiseln, daß es nach Böhmen oder Mähren gehört.

804. Anno dni. 1280 abbatia de Nova Cella, dioc. Misnensis, Mor. adneptis, abneptis Campensis, proneptis Walkenrid, neptis Porte, filia Celle Veteris. L. filia Cellae S. Mariae zu 1280. — J. hat es schon zu 1230, mit Unrecht. Die Stiftungsurfunde ist von 1268. Daß die Gründung wirklich erst 1280 stattsand, beweist solgender Beschluß des Generalcapitels von 1281: "Abbati de Cella (Altencelle) committitur auctoritate cap. gen., ut in abbatia monasterii Novae Cellae introducat conventum et abbatem instituat, non expectato altero mandato vel licentia cap. gen. et sit perpetuo filia dictae Cellae," Bgl. Bener, Altencelle,

S. 162. Wie im zwölften Jahrhundert die Stiftungsbriefe meist erst mehrere Jahre nach der Stiftung ausgesertigt wurden, so im dreizehnten Jahrhundert oft 10 und mehr Jahre vor der Aussührung. Im dreizehnten Jahrhundert sind die Cistercienser die Männer von schwarz auf weiß.

805 °. Anno dni. 1280 abbatia Silve S. Marie in Marchia, Clar. proneptis, neptis Esrom, filia Colbaz. So auch L. — Es ist Marienwalde bei Arnswalde, auch Nemus St. Mariae genannt. Die Stiftungsurfunde der Markgrafen von Brandenburg ist hier erst 1286 ausgestellt. Daß die Ueberweisung an Colbaz früher geschah, beweist die Bemerkung, daß es wegen des von ihnen dem Kloster zugesügten Schadens geschehe. Die Schädigung des Klosters Colbaz ist aber zwischen 1269 und 1273 geschehen. (Ann. Colb.) Das Jahr 1280 wird daher richtig den Anfang der Stiftung bezeichnen. Der Convent zog erst 1294 ein. C.: 1294 in die Barnabe venit conventus in Marienwalde, Pert XIX, 716. J. setzt die Stiftung auf 1188 an und sucht es in Schonen (!?).

808 b. Anno 1282 abb. S. Marie de Regali Loco, filia Grandissilvae, neptis Clarae Vallis. — So auch L. J. zu 1282 mit dem Zusat: in Hungaria.

806. Anno d<sup>ni.</sup> 1185 abbatia de Velen Posnaniensis dioc., Mor. tetraneptis, adneptis Campi, abneptis Walkenrid, proneptis Sichem, neptis Lenin, filia Paradisi. Auch L.— Es ist Fehlen oder Wielen im Bomster Kreise. Die Stiftungsurfunde ist von 1278. Späterhin, am 14. April 1418, wurde das Kloster nach Priement verlegt und so genannt. Ledebur, Reues Alls. Archiv I, 361. J. hat zu 1250 Tramens, Diöc. Posen. Es ist wohl Priement damit gemeint.

807. Anno d<sup>ni-1</sup> 1286 abbatia de Semeritzge. Mor. abneptis, proneptis Campi, neptis Volkerod, filia Doberloch. L. 1286 Semeritz, filia Doberan, neptis Amelungsborne, mit Unrecht. — Es ift Semeritz oder Neu-Dobrilug. Nach Lebur (III, 293) und Scheltz (Gesammtzeschichte der Lausitz, S. 186) soll das Kloster 1269 besetzt sein. Allein es scheint

mir hier eine Verwechslung mit frühern Alosterstiftungen vorzuliegen. Später wurde es nach Blesen an der Obra im Kreise Birnbaum verlegt. J. gar schon zu 1199.

809. Anno d<sup>ni.</sup> 1290 abbatia de Grisonte (Grisovia), Wratislaviensis, Mor. tetraneptis, adneptis Campensis, abneptis Walkenrid, Porte proneptis, neptis Lubentis, filia Heinrichau. L. 1290 Crisonte. — Es ist Grissau in Schlesien. J. zu 1292. War früher zum Benedictinerkloster bestimmt, 1289 aber an Herzog Bolko zurück verkauft. 1289 ist also Anfangsjahr der Stiftung. Ann. Grissov. majores dei Pert XIX, 541: 1292 vigil. St. Laurentii intravit abbas Theodericus cum conventu suo in domum, que vocatur Gratia St. Mariae sive Grissow. Ann. Henrich., id. XIX, 548: 1293 vii Id. Augusti missus est novus ac primus conventus e monasterio Heinrichowe ad monasterium Grissowiense noviter fundatum. Henrichowe de Monasterium Grissowiense noviter fundatum. Henrichowe de Mugust auf den 15. August angesetz. Allein im Jahr ist in einer Quelle ein Bersehen.

810°. Eodem anno abbatia de Porta Celi in Slavia, Clar. proneptis, neptis Esrom, filia Colbaz. So auch L.—Es ist Himmelpforte bei Fürstenberg. Die Genealogie ist falsch; Himmelpforte ist eine Tochter von Lehnin, wie Nr. 811 richtig angiebt. 1307 wird der Abt von Lehnin Erbauer von Himmelpforte genannt. Ledebur, Allg. Archiv I, 360. J., der es zu 1256 ansetzt, verwechselt es mit dem Nonnenkloster Himmelpforte bei Baireuth.

810 b. 1292 abbatia de Aula Regis bei W. — Fehlt in der Ebracher Tafel. J. hat es zu 1304. Es ist Königssaal in Böhmen, filia von Zedlitz. L. Abb. Aula regia in dioc. Pragensi, filia Zedelitz zu 1305.

811. Anno d<sup>ni.</sup> 1296 abbatia de Celi Porta in Slavia, Mor. adneptis, abneptis Campi, proneptis Walkerid, neptis Sichem, filia Lenin. — 3ft baffelbe wie Nr. 810° mit richtiger Genealogie.

812. Anno d<sup>ni.</sup> 1308 abbatia Stolp pro Dunemunde a cruciferis comparata, Mor. abneptis, proneptis Campi,

neptis Walkerid, filia Porte. So anch L. — Es ift Stolp in Pommern, das ursprünglich Benedictinerkloster war. J. setzt es daher zu 1140. Als es 1308 in den Cistercienserorden aufgenommen wurde, wurde es zur filia von Pforte gemacht, und ihm der Rang zugewiesen, als ob es schon 100 Jahre im Orden gewesen wäre. Der Berkauf Dünamündes wurde 1303 abgeschlossen, aber es folgten langjährige Wirren.

813. Anno d<sup>ni.</sup> 1310 abbatia Pades, sicut jam supra de Stolp . . . . et filia Porte. Auch L. — Padis in Livs land wurde nach der Beräußerung Dünamündes gebaut. Anstatt Pforte wurde Stolp Mutterkloster.

814. Anno d<sup>ni.</sup> 1325 abbatia de Novo Monte in Stiria. L. duobus milliaribus a Klockniz. — J. zu 1327. Nuenberg in der Passauer Diöces.

815. Anno d<sup>ni.</sup> 1332 abbatia Fontis regis vel Fontis Regalis Augustensis dioc. sub metropoli Maguntina Electrice, Mor. abneptis, proneptis Bellevallis, neptis Lucelle, filia Salem. — J. zu 1302. Königsbrunn in Würtemberg.

816. Anno d<sup>ni.</sup> 1335 abbatia de Valle Dei alias Sewsenstein, Patraviensis dioc., Mor. proneptis, neptis monasterii Ebrach, filia Hilarie vel Willering. L. zu 1335. — J. zu 1345.

817. Anno d<sup>ni.</sup> 1440 cepit abbatia ad Sanctam Trinitatem intra novam Civitatem Austrie, Pataviensis dioc., Mor. proneptis, neptis Ebracensis, filia ultima Rune. — J. 3u 1227 abb. St. Trinitatis in Austria.

819. Abbatia de Abram in Ungaria, Clar. abneptis, proneptis Clariloci, neptis Acey, filia Pelisii (aetas ignoratur). — J. jett Abram sive Abraham ins Jahr 1270.

821. Item abbatia Care Insula, Clar. proneptis, neptis Esrom, filia Vite Scole. — If nichts anderes als Nr. 442, was dort Clara Insula genannt wird.

822. Item abbatia Scole Dei, Clar. proneptis, neptis Clari Campi, filia S. Benedicti. — Von J. zu 1217 gesetzt. Es liegt in Friesland.

Finis tabule nostri capituli. Et hic est verus monasteriorum processus assignatus.

### IX. Innocenz III. bevollmächtigt den Abt von Tekno zur Predigt unter den Heiden und bei den polnischen Diöcesen. 1206.

"Archiepiscopis et episcopis Poloniae pro fidei negotio. "Homo cum in honore esset, invisibilia Dei per ea, quae intellecta conspicere potuisset, sapientiam quoque, virtutem et divinitatem ipsius, ita ut inexcusabilis esset: quia minime intellexit, comparatus est jumentis insipientibus, et insipiens obscuratum cor ejus mutans gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, quadrupedum et serpentium, et creaturae potius quam creatori eligens deservire. Verum omnipotens Deus, ne ille periret ex toto, quem inter caeteras creaturas extulerat eminentia dignitatis, exurgens propter miseriam inopum et gemitum pauperum, per fidem in sanguine ipsius propitiatorem proposuit Jesum Christum ad ostensionem justitiae suae propter remissionem praecedentium delictorum; ut esset ipse justus et justificans eum, qui ex fide est Jesu Christi, sine qua nullus justificari potest omnino, cum testante propheta, justus ex fide vivat. Proposita ergo hac via eundi ad dominum vivum et verum, princeps mundi hujus quorundam mentes infidelium excaecavit, ut illuminatio evangelii gloriae Christi in eos non valeat radiare, sed adhuc infidelitatis tenebris obvoluti non invocent dominum, qui prope est omnibus invocantibus eum in veritate: quia omnis quicumque invocaverit nomen domini, salvus erit.

"Sed, quoniam, ut ait apostolus: quomodo invocabunt, in quem non crediderunt? aut quomodo credent

ei, quem non audierunt vel quomodo audient sine praedicante? et quomodo praedicabunt, nisi mittantur? suscitavit dominus spiritum dilecti filii, abbatis de Lankehim, ut ad paganos illos, qui circa vestras regiones existunt\*), a nobis, qui licet immeriti, ejus locum tenemus in terris. qui discipulis suis ait: rogate dominum messis, ut mittat operarios in messem suam; quatenus in[ter?] eos aliquos manipulos colligat, et in vitam aeternam congreget sibi fructum. Cum enim ad partes illas pro quibusdam fratribus liberandis, qui ab ipsis paganis tenebantur alligati vinculis, accessisset, et dominus terrae illius ipsum recepisset benigne, ac dimississet liberos eius fratres, monstrans eisdem nihilominus beati martyris Alberti sepulcrum: elevatis oculis vidit, quod regio illa alba esset ad messem, sed falcem in ea mittere non est ausus, quoniam a nobis praedicandi non acceperat potestatem. Quare ad apostolicam sedem accedens nobis humiliter supplicavit, ut ipsum in messem domini mittere dignaremur.

"Nos igitur pium ejus propositum in domino commendantes, authoritate sibi praesentium duximus concedendum, ut evangelizet eisdem et fungens legatione pro Christo, tanquam Deo exhortante per eum, obsecret illos pro Christo, ut reconcilientur eidem. Verum quia messis quidem multa, et operarius unus non sufficit ad illius messionem, ipsi autoritate apostolica indulgemus, ut fratres Cistercienses secum assumat et alios etiam, qui cum eo voluerint accedere ad hoc opus ministerii salutaris, ut cum ipso evangelizent et baptizent illos, qui receperint verbum Dei, mortuos quoque sepeliant et missas in locis, in quibus expedire cognoverint, celebrent baptizatis. Liceat etiam nihilominus abbati praedicto poenitentium confessiones audire, illisque relaxationem aliquam peccaminum indulgere, qui ad ministerium supradictum de corde puro et conscientia pura

<sup>\*)</sup> Hier muß etwas schlen, etwa: ire vellet et peteret licentiam praedicandi.

curaverint auxilium impertiri. Possessiones quoque pia libertate donatas, ad redimendum fideles de manibus paganorum, personis idoneis committere procurandas, quas diminui, vel auferri anathematis interminatione vetamus. Quocirca universitatem vestram monemus et exhortamur, per apostolica scripta mandantes, quatenus ad hoc pium opus habentes cum devotione respectum, impendatis ei consilium et auxilium opportunum. Datum Laterani."

Manrique, Ann. Cisterc. III, 463. 464 aus den Epistolae Innocentii IX. Er sett den Brief auf 1206. Die Thätigseit des Abtes von Lesno ging aber nicht auf Livland, wie M. will, sondern auf Preußen. Darauf deutet das Grad Alberts, d. h. Adelberts von Prag, hin. — Auch können wir den Mann, an den das Schreiben gerichtet ist, mit Manrique nicht für den Abt von Langheim in Franken halten, sondern für den Abt von Lesno im Posen'schen. Die gesangenen Mönche waren wohl aus dem Kloster Landa (Lad) an der Warthe, das am meisten den Einfällen der Preußen ausgesetzt war, und dies galt als Tochterkloster von Lesno. Ueberdies erscheint der Abt Gottsried von Lesno später wirklich in Preußen. Die Lankenim kann bei den incorrecten Namensformen des Maurique ohne Schwierigseit auf Lunkina zurückgesührt werden.

### X. Jur Bekehrungsgeschichte der Preußen.

In regione Slavoniae (Lubaviae, Livoniae), quae noviter est ad fidem Christianam conversa magna ex parte, et plurima Cisterciensis Ordinis monasteria constat jam esse fundata. Porro monachi isti, qui ibidem domino serviunt, ob quotidianam conversionem gentium baptizandi potestatem a summo pontifice acceperunt. Factum est autem, ut aliqui de fratribus illis a quibusdam fidelibus invitati, statuta die venirent ad unam de proximis villis, paganorum multitudinem in ea baptizare: quae, nuper fide recepta, regenerationis gratiam flagitabant. Praecedenti itaque nocte,

antequam illuc pervenissent, auditus est sonus et fremitus ingens, quasi exercitus grandis tota nocte per vicos et plateas ejusdem perstrepentis, qui velut ab alio exercitu fortiter impugnatus tandemque superatus terga vertere atque cum magna turbulentia exire videbatur. Porro homines loci recedentium strepitum et fugam communiter audientes, et neminem videntes stupebant ac metuebant, nimirum ignorantes, quae ista novitas esset, aut quid novi malive portenderet.

In crastinum venientes monachi ad eandem villam baptizaverunt ibi promiscui sexus turbam copiosam. Tunc vero cunctis fidelibus manifeste innotuit, quia tumultus ille nocturnus nihil aliud exstitit nisi daemonum legiones ab obsessis hominibus, increpente domino, fugientes, qui beatorum angelorum praesentiam et sancti spiritus adventum sustinere non poterant. De qua re multum in domino consolati sunt universi, praecipue vero neophyti illi, qui ab immunda damnatione fuerant liberati. Quaedam mulier gentilis coetui fidelium mixta, casu aspersa est aqua benedicta, quam sentiens et multum abhorrens protenus sensit dolorem et ardorem intolerabilem ac si collo tenus fuisset immersa in caldariam aquae bullientis. Quae cum diutissime cruciaretur et invocaret ad opem idola sua, nec incendium minueretur, sed potius augeretur, tandem vexatio illa dedit ei intellectum et cognovit in veritate, quia non esset ei salus in diis, unde evocato nomine Salvatoris et percepto lavacro salutari, salutem corporis et animae sine more percepit, et ita fidelis effecta, conjuncta est fidelium turmis.

Zusatzum Exordium magnum ordinis Cisterciensis, nach Manrique, Ann. Cist. (ad 1214) IV, 37. Er hält Lubavia (in Preußen) für die richtige Lesart. Auch wir beziehen est auf die Mission in Preußen. Dafür spricht die Erwähnung der päpstlichen Bollmacht für die Cisterciensermönche zu tausen.

Freilich die Bemerkung, daß dort schon sehr viele Cisterscienserklöster errichtet seien, ist falsch. Denn selbst wenn man

Dliva als zu Preußen gehörig ansehen wollte, so wäre das doch nur erst ein Kloster. Allein Preußen, speciell das Löbauer Land, ist wohl als ein Theil des slavischen Gebietes gesaßt und für dieses ist der Sat richtig. — Das Exordium Magnum ist vom Abt Conrad von Eberbach († 1226) versaßt (Watstendach, Deutschlands Geschichtsquellen, S. 483). Die hier erzählte Geschichte muß zwischen 1212 und 1214 sich zugestragen haben. Auch die Aufzeichnung setzen wir ins Jahr 1214, da nur von Mönchen die Rede ist. Der Berfasser des Exordium, glauben wir, würde sich nach 1215 kaum die Gelegenheit haben entgehen lassen, den zum Bischof ernaunten Ordensbruder zu erwähnen. Da nun unsere Geschichte als ein Zusaße erscheint, so muß das Exordium magnum schon vor dieser Zeit abgefaßt sein.

# XI. Miracla sancti Volquini, primi abbatis in Sichem.

Auf der Universitäts Bibliothef zu Jena befindet sich ein Manuscript (Cod. chart. s. XV, 4), das außer anderem die Beschreibung der Bunder des Abts Bolcuin von Sittichenbach enthält. Auch einige Notizen aus seinem Leben sinden sich darin. Abgesehen davon, daß wir mehrsach einen Einblick in das Klosterleben bekommen, so hat die kleine Schrift vorzugs-weise einen culturhistorischen Werth, besonders für die Gegend von Eisleben und Sangerhausen.

Der Verfasser ist unzweiselhaft ein Mönch von Sittichenbach, der, wie er sagt, auf Anregung seines Präceptors das Werf unternommen hat. Er entschuldigt sich, daß er es nur in Prosa geschrieben hat; — wir sind ihm jedenfalls dankbar, daß er uns mit Reimereien verschont hat. Selbst seine Prosa ist vielsach sehr unbeholsen; was würde uns erst die Poesie gebracht haben!

Das Ganze ist nicht zu einer Zeit niedergeschrieben.

Um von hinten anzufangen, so gehört der hymnus de b. Volquino einem andern an, einem "Blinden". Das miraculum de puero muto et claudo ist erst 1314 von einem Späteren Was vorhergebt, rührt von demselben Verfasser ber; aber auch dieser hat die gesammten Wunder nicht mit einem Male aufgezeichnet. So hat er das letzte, die Heilung des epileptischen Schülers, erst 1258 oder später hinzugefügt, nachdem, wie er selbst sagt, er das Andere längst nieder= geschrieben hatte und nicht beabsichtigte, Neues hinzuzufügen. Das Uebrige mag im Ganzen zu Einer Zeit entstanden sein, obwohl 3. B. Nr. 16 bem Berfasser erst später eingefallen ist. Abgefast ist dies einige Zeit vor 1258, wie dies die Jahreszahl in Nr. 31 beweift. Einen weitern Anhalt gewährt Nr. 21: Exstat hodie domnus abbas Hermannus Sychemensis, was wohl zu übersetzen ist: Es lebt heut noch der Abt Hermann von Sichem. Daß es nicht beißt: Es ist heut noch Hermann Abt von Sichem, das lehrt uns Nr. 28. Dort fteht: Dominus H. quondam in Sychem, modo autem in Lenin abbas. Wir glauben, daß barunter Hermann verstanden ist. Hermann war nicht vor 1237 Abt in Sichem und nicht vor 1247 Abt in Lehnin, an letzterem Orte aber jedenfalls vor 1257.\*) Die Schrift ist also ziemlich genau um 1250 entstanden. Bom Abt Hermann in Sichem wird erzählt daß er wegen seiner Gelehrsamkeit in großem Rufe stand. Das vorliegende Werkchen würde immerhin den wissenschaftlichen Sinn bestätigen.

Mit diplomatischer Genauigkeit giebt der Verfasser seine Duellen an. Zunächst ist es ein Mönch Jacob, der schon 55 Jahre im Kloster war und noch vier Brüder, sowie mehrere Conversen gekannt hatte, die unter Volcuins Leitung herangebildet waren. Das ist durchaus glaubhaft. Erat Jacobzwischen 1195 und 1200 ins Kloster, so mußte er nothwendiger Weise noch Zeitgenossen des 1172 gestorbenen Volcuin vor-

<sup>\*) 1257 — 1284</sup> ift Johann Abt in Lehnin: Riebel XXIV, 338; X, 215.

finden. Einige Wunder waren auf Zettel geschrieben, die lose im Kloster ausbewahrt wurden. Endlich sah der Verfasser Manches selbst.

### Miracla sancti Volquini, primi abbatis in Sichem.

Cum animadverterem, multos multa sancti Volquini primi abbatis Sichemensis nova et vetera miracla referentes, non esse autem vel unum, qui eis manum vel curam apponeret describendis: preceptore meo mandante voluntarie parui, ea conscribens sermone pedestri; ad hoc dumtaxat, ut sicut locutus est ipse, aliquis illa doctus ab eo rogatus docte, ut dignum et justum est, exprimat et depromat, materia tamen, si videbitur, ex hiis sumpta, si quidem horum omnium, que sequuntur, requirere studui a personis gravibus et veteranis, prout potui, veritatem.

#### 1. De primo adventu ejus ad ordinem et postea in Sichem.

Igitur dominus Jacobus monachus anno conversionis sue lxv dixit, quod cum prima venisset in Sichem, invenit adhuc viventes quatuor monachos magne perfectionis viros, videlicet Hyldemarum, Sibertum, Volpertum et Wydekindum; et plures conversos, qui cum multis aliis testimonium perhibentibus veritati de miraclis sancti Volquini (nam de ipsius fuerant disciplina) illa se audisse testati sunt et vidisse, ex quibus hic pauca de pluribus sunt notata. Cum sanctus Volquinus in Westphalia esset adhuc cujusdam magne ville clericus parrochianus et eam totam flagellante deo excepta domo sua vastasset incendium, ipse conpunctus cum lacrimis: quo, inquid, hoc dei judicio accidit, ut mei deus oblitus non me peccatorem cum peccatoribus castigaret? Tum demum omnibus mobilibus suis in summam redactis, tres faciens porciones, unam dispersit in pauperes, alteram suo dereliquit successori, terciam sibi ad vestitum et necessitates vie assumens et veniens in Walkenrede, habitum induit monachalem. In diebus illis cum adhuc ordo monachorum Cisterciensium novus esset et fama conversacionis eorum ubique crebresceret, nobilis vir dominus Esicus de Bornstede\*) spiritu dei doctus monasterium ejusdem ordinis in Sychem fundare disponens de Walkenrede conventum obtinuit monachorum. Quorum cum domnus Volquinus ob sublimis vite sue meritum spiritualis pater esset electus et post modum, ut moris est, consecratus, tanta sinceritate et sanctitate instituit se et suos, ut (cum?) nomen bonum, quod est melius quam unguenta preciosa, predicaret quidem et sustolleret universos, venerabilis tum (tamen?) abbas sicut officii dignitate, sic vite merito ceteris fratribus incomparatus preferretur, utpoemagnus coram domino et apud homines evidentibus miraclis gloriosus.

#### 2. Qualiter pavit pauperes tempore famis. \*\*)

Erat fames valida per omnem Saxonie et Thuringie regionem, ita ut cottidie circiter mille octingenti pauperes alimoniam percepturi ad portam monasterii cottidie convenirent, et conversus erogator frumenti et panum domino Reynbotoni tunc cellerario et item cellerarius nuntiaret abbati, omnia jam expensa et pauperes abigi, et ipsum conventum pane oportere carere. Tunc pius pater: non sic, inquit, agendum est, nec senciendum. Nom dominus dives in omnes, qui de quinque panibus et v piscibus quinque milia hominum pavit olim, nos pauperes cum mendicis adventantibus de modico, quod habemus, sustentare etiam modo potest; donec aliquid superest, erogemus. Nobis viventibus etiam ipsi vivant; eis morientibus, et nos dariter, si sic bonum visum fuerit in oculis domini, mot riamur. Cum igitur herbas hortorum et polentam assidue mandante patre fratres in sartagine decoquere et ad portam

<sup>\*)</sup> Bornstebt liegt ganz nahe bei Sittichenbach. Esicus, ber mehrfach um diese Zeit in Urkunden vorkommt, war ein Berwandter der Grafen von Ballenstedt (vgl. v. Raumer, Stammtafel 17).

<sup>\*\*)</sup> Sin ähnlicher Zug der Mildthätigkeit wird von Riddagshaufen in ber Magbeburger Schöppendronik ergählt.

facerent deportari, factum est in una dierum et ecce conversus, custos granarii et pistrini domino Revnbotoni cellerario stupidus et anhelus occurrens dixit: Bonum nuncium fero vobis: omnes sacci nostri candida farina, universa receptacula nostra tam in granario quam in pistrino puro tritico sunt impleta. Venite et videte. Quod ut factum est, experimento proprio cognoscentes, quia non derelinquit dominus confidentes in se; qui de rebus monasterii dederant ante large, postmodum de manu domini ministrante largius erogarunt, benedictione illa in necessariis pauperum et conventus usque ad novas fruges abundancius perdurante. Deinde post hec vir pius et prudens unicuique alumpnorum suorum, qui ad laborandum habiles videbantur, aut falcem unam aut precium falcis dedit. Quibus receptis beneficii sibi inpensi non inmemores neque ingrati, aggressi aream monasterio adjacentem omnem annonam die una reddentes. graciam pro gracia messuerunt, nihil precii requirentes. Est autem quod adhuc de farina illa et illo tritico sit addendum, quod ad laudem dei ampliandam sit digne memorie commendandum. Nam panis modo confectus tam miri erat candoris pariter et saporis, ut non tam incole loci quam etiam transeuntes rei ordinem ignorantes mirarentur universi. Unde factum est, ut abbates de Francia et eorum nuncii, monachi seu conversi, viso et gustato pane illo scandalum incurrentes, eo quod viderentur viri ordinis austeri tali cibo utentes nimium delicati, abbatem sanctum Volquinum in capitulo generali presidente illa vice sancto Bernardo accusantes inclamarent\*). Quo rationem reddente et dicente, quia que largitur nobis dominus, ea damus fratribus nostris, presidens spiritu dei doctus, ite, inquit, sessum; ego vobis testimonium perhibeo ejus, quam in vobis intelligo sanctitatis et ad ceteros congregatos:

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1134 war sestgesetzt worden, daß kein panis candidus, selbst an hohen Festagen nicht, in den Ordensklöstern gegessen werde, sondern panis grossus, i. e. eribro factus. Nur für Kranke und Gäste durste man Weißbrod haben. Manrique, Ann. Cistere. I, 275.

querelam, inquit, super hujuscemodi judicio deinceps non movendam.

#### 3. Quomodo abbati lantgravius Ludowycus apparuit.

Etiam istud a supradicto habui Jacobo monacho veterano. Tanta fuit primitus paupertas domus Sichemensis. ut non suppeteret ulla facultas, de qua possent abbas et fratres monasterii edificationis opus ipsum inchoare, ne dixerim consummare. Quo cognito comes Fredericus de Bychellinge de proprietate sua eis villam Heylingen \*) appellatam, triginta sex marcas annuatim solventem pro remedio sue anime et suorum contulit ad opus perpetuo possidendam, de cujus proventibus pene totum est monasterium consummatum, possidentibus scilicet abbate et fratribus libere et quiete tanto tempore villam illam. Sed cum inter lantgravium Ludowycum\*\*) et comitem Heynricum de Swarczeburg\*\*\*) discordia gravis et dura duraret, tandem ipse cum comite iniit pactum pacis, quo tum sibi cum deo grandem discordiam generavit. Nam Friderico comite jam defuncto eandem vendicans proprie sibi villam et falso propriam suam dicens, monasterio violenter ablatam malo omine comiti Th. +) jure tradidit feodali. Siquidem presumptione hac perpetrata, tempore brevi lapso in Novo Castro mortis solvit debitum inprovise. Cujus corpus cum uxor sua per triduum occultasset, metuens, a filiis, quos per eum tres habebat ††) viventes, privari dote sibi collata tempore vite sue. Cum abbas reverendus ad monasterium intempeste noctis silentio surrexisset, nam

<sup>\*)</sup> Eins von den Heilingen nördlich von Thamsbrud.

<sup>\*\*)</sup> Ludwig der Eiserne, † 1172.

<sup>\*\*\*)</sup> Ift damit die Fehde gemeint, die 1168 wegen des Baues der Burg bei Weißense entstand? Siehe Annales Reinersbrunnenses (ed. Wegele), p. 35. 36.

t) Graf Dietrich von Sommerschenburg ober von Werben?

<sup>††)</sup> Die drei Söhne waren: Ludwig III., Heinrich Raspe III. und Hermann I.

spacio diei et noctis psalterium consummare solebat, a dromitorio clam descendens, vidit umbram trucem et horridam in cappa pulla, quam et audivit lugubriter repetitis vocibus clamitantem: sancte pater, miseri miserere; graciam tuam querito et tuorum. Quo requirente, quisnam esset, qui clamaret, respondit: Ego sum missus et miserat lantgravius Ludowycus; propter villam tibi et tuis injuriose ablata ardeo, torqueor et affligor. Anima mea a corpore ante hoc triduum separata, ipsa . . .\*) nam corpus meum a mea conjuge occultatur. Cui abbas, quandoquidem, inquid, ita est, ut asseris et affirmas, jam tibi potero misereri et qualiter subvenire. Et filium ait meum, qui mihi successurus est, Ludowycum, tantam mee liberationis sollicitudinem habere non dubito, quod ad consilium et suggestionem tuam faciet, quitquid potest, cum ei meas miserias et calamitates, quas pacior, dignum duxeris aperire. Et hiis dictis, quod videbatur et audiebatur, disparuit. Deinde bonus pastor filium defuncti alterum Ludowycum cum in Wyzense invenisset, et ei, que predicta sunt, enarrasset, ille tum villam Heilingen repetere jam non posse, ne inimicitias veteres, quas pater suus adhuc vivens portare nequiverat, innovaret, cooperantibus sibi domino Esyco fundatore in Sichem et Hoyero de Mansuelt filio Hoveri apud Welpsholt interfecti silvam et agros curie, que desertum dicitur, adjacentes hoc ordine et processu loco restauri obtinuit monasterio Sichemensi. Cum partem haberet ibidem ecclesia Merseburgensis in silvis et agris, dominus Evirhardus\*\*) tunc episcopus de consensu sui capituli, quitquid vel possidere videbatur, resignavit et abbati suo monasterio proprietatis titulo retinendum assignavit. Dominus vero Ludowycus lantgravius villam sepe dictam Heilingen, quam prefatus comes \*\*\*)

\*\*\*) Rämlich ber Graf Th.

<sup>\*)</sup> Die folgenden beiden Worte vermochte ich nicht zu entziffern.

<sup>\*\*)</sup> Eberhard war von 1170 bis 1201 Bischof von Merseburg.

ab ipso in feodo receperat, etiam ipse ab episcopo et ecclesia recipiens in feodo homagium sibi fecit. Porro partem silvarum residuam et agrorum cum essent ibi communia circumsedentium villanorum, ad alenda tamen pecora eorum vacancia, de facili eorum consensu dominus Ludowycus lantgravius donavit monasterio Sychemensi, ita tamen, ut quod restauro evidenter pluris erat, abbas et sui lantgravio pro supplemento xxx marcas refunderent, quas tamen ipse propter deum et veneracionem abbatis ad suggestionem quorundam nobilium pro patris sui anima liberaliter relaxavit.\*)

# 4. De mutatione aque in vinum et milite à dolore dencium liberato.

Cum quidam nobilis devotus Sychemensibus Heynricus de Schermbeke\*\*), qui pro sanctitate abbatis ipsum miro venerabatur affectu, sedente ipso in mensa, venisset ad eum visitandi gratia vir dei cifum aque, unde bibebat, Ut gustavit hoc cum ammiratione magna, ei porrexit. unde vobis, ait, et ubi crevit tam nobile vinum istud? Cognito vero, quod aqua in vinum mutata fuisset, cum sub ipsa vice dolore dentium maximo laboraret, abbati, hoc. postulans sibi precum suarum adjutorio subveniri, studuit Tum ille manu extensa cum maxillam dolore dencium tabescentem contigisset, confestim omni incommodo propulsato ex hoc nunc et quamdiu ero memorabor, ait; quippe duo preclara miracla vidi et comperi die ista, aquam vinum factam et me ipsum animi a dolore dencium subito liberatum. Si quis autem nosse desiderat, quis fuerit hic Heynricus, ipse est, qui lapicidinam in Schermbeke Sychemensibus proprietatis titulo contulit perpetuo possidendam.

Que huc usque descripsi, a domino Jacobo sene monacho intellexi, unum, quod hic sequitur, a viro religioso converso antiquo fratre Jordano accepi.

<sup>\*)</sup> Bgl. bazu bie Erzählung bei Caesarius Heisterb. I, cap. 34.

<sup>\*\*)</sup> Von Rothen-Schirmbach, süböstlich von Sittichenbach.

#### 5. Item de mutatione aque in vinum.

Quoddam est monasterium nigri ordinis regule sanctissimi Benedicti, quod dieitur Oldensleve.\*) Ubi cum aliquociens transitum faciens, quippe sua eum necessitas et paupertas compellebat, humane et honeste fuisset homo dei receptus hospicio, post aliquot vices frater, qui ei eatenus venienti solito ministrabat, benivolentia in malivolentia demutata pro potu conventus ei poculum aque dedit, mentitus, se aliud non habere. De quo hilariter ac benigne recepto cum bibisset, eciam fratrem ministrum hortatus est ad bibendum. Sed cum ille renueret, recognoscens utique, quod dedisset, et ille magis instaret, vix demum persuasus et gustu dijudicans optimum esse vinum, procidit ad pedes ejus, peccatum suum recognoscens et veniam postulans pro commisso et emendacionem pollicens in futurum.

#### 6. Item de eodem ex vetere cedula.

Patris venerabilis mos hic erat, ut sextis feriis exceptis majoribus festis pane admixtionem habente cineris contentus esset et aqua. Qui cum aliquando ad tale prandium discubuisset, monacho ministro suo aquam de fonte vel puteo ministrante, eam gustu deprehendens nobile vinum esse, nunquam, ait, illudis me; aquam, non vinum te deferre sciebas. Quo inficiante, cum ille faciem pretenderet indignantem, secundo ac tercio abiit et attulit tum totiens idem miraclum renovatum et subsequutum. Quod cum ipse desideraret et rogaret, fratrem habere celatum tam magnificum opus dei et tam manifestum, nam frater apposuerat cifum ori, silentio tegi et supprimi non potuit, immo nec debuit, deo hoc melius aliquit providente.

#### 7. De ranis a clamore prohibitis.

A parte orientali contra monasterii caput fuit piscina, in qua ranarum infinitas. Cum strepitu clamoris tempore,

<sup>\*)</sup> Oldisleben bei Sachsenburg.

quo id solent facere ex natura multam fratribus quieturis inquietudinem suscitarent, rogatus ab ipsis scientibus, utique quanti pater corum esset meriti et gracie apud deum, ut incommodo illi occurrere ipsisque succurrere dignaretur. At cedens ipse ad locum, in nomine, inquit. Christi Jesu. vobis mandando precipio, ne sonum ullum ulterius emittatis. Ad mandatum viri dei adeo in ranas illas invasit metus, ut ab eo tempore nulla ibi audita feratur. Usque ad hec secula nostra buccis tumentibus et inflatis coaxare sine effectu molitur semen fedum rana. Servorum aliquis de curia hoc miratus, cum in vase ranas aliunde pro rei experimento tulisset, et piscine, que habetur adhuc, inposuisset, primo quidem; ut alibi clamaverant, clamare conate sunt et clamaverunt. Sed confestim inventarum ordinem imitate et ipse facte sunt mute, cum eis eterno silencio condempnate.

#### 8. De lumine reaccenso.

Sedit aliquando cum aliquod fratribus homo dei ad lumen lampadis vel candele, quod cum casu subito fuisset extinctum, turbati, qui aderant fratres, ad reaccendendum lumen ignem sollicite requirentes, cum minime cito posset haberi, ne lucerna lucis, amicus omnipotentis sederet in tenebris, statim est celitus reaccensum. Petivit ille a presentibus, ne in publicum rem efferrent, quia admodum sancti servi dei opera hujusmodi desiderant occultari. Sed quanto eis precipiebat, tanto illi amplius quod acciderat, predicabant, scientes cujus meritis declarantis id accidisset.

#### 9. Quomodo granarium tempore famis tritico est repletum.

Facta est preter eam, de qua predictum est, etiam altera fames magna, cumque ad portam monasterii Sychemensis pauperum multitudo veniencium de longiuque cottidie augeretur, ordinatione pii pastoris ad eorum sustentacionem fratres obsequentes occupati non panibus, non animalibus, non denique propriis corporibus, quoad laborum suorum

impendia, pepercerunt, donec pene omnibus erogatis, is cui major horum sollicitudo et providentia incumbebat, tristis nunciaret abbati, non esse jam quicquam, non posse monasterium tantas impensas de reliquo tolerare, sed locum destitui oportere. Expavit homo dei et tactus dolore cordis intrinsecus ad oracionum vota sive suffragia recucurrit. Quibus dum cum fletu multo et mora insisteret, officialis deputatus pauperibus procurandis et pascendis, cum repperisset eum sic affectum, misertus illius: ne ita, inquit, moveamini de hortatoriis verbis meis. Quodcunque mihi dixeritis, fuit factum. Volo vobiscum confidere in domino et largiri. Sicut fuerit voluntas in celo, sic fiat, sic omnibus nobis eveniat et contingat. Post dies paucissimos veniens claviger granarii auxit malum, nuncians verbum durum: quod non est, unde conventus vel biduo valeat sustentari. Cui abbas: Ubi est fides dei? Num quid ei quicquam difficile, apud quem non est impossibile omne verbum in diebus antiquis, sicut temporibus Helysei, quando filios prophetarum, qui ad se confluxerant, centum viros de panibus pavit paucis? Fides tantum nostra non langueat, non torpeat, spes non fluctuet, et videbimus mirabilia domini dei nostri. Tunc fratre discedente, ille ad orationem conversus deo et pro conventus propemodum dispergendi\*) pauperum indigenciam domino instancius supplicavit. Mane facto cum conversus ad granarium veniens hostium aperiret, ita plenum reperit, ut contra vestigia intraturi triticum laberetur. Accluso itaque, ad patrem properans spiritalem terrorem ei properando incussit, ita ut turbatus diceret properanti: Num quid iterum me sicut heri et nudius tercius sollicitare venitis? Non, pater, ait; sed veni et vide, quippe dominus magnificavit facere nobiscum misericordiam suam. Et rursum: quid est, inquit, quod facere

<sup>\*)</sup> Hier muß etwas ausgefallen sein. Ober es ist so zu versiehen: austatt dem Herrn die Noth des Convents, der aus Mangel sast daran war, sich auszulösen, vorzutragen, trug er ihm die Noth der Armen vor.

voluit nobis deus? Tunc bonus pater cum omnibus suis confratribus laudavit pro universis beneficiis suis deum: Jam bonus dominus et confortans in tempore tribulationis, et sciens sperantes in se, quod suos pauperes de famis angustia tam glorioso miraculo liberavit.

#### De malicia mulieris, cujus filium ab ea occisum, abbas suscitavit.

Vexacio dat intellectum, sed si non sit nimia, ita supplet sanctus Bernhardus sententiam Ysaie. Nam cum fuerit nimia cecat et aufert eum. Habemus in muliere quadam quam sit verum supplementum, hoc evidens documentum. Que fera dicenda, non femina, serpente deterior, lupa pejor, cum omnes bestie foveant fetus suos, ista cum famis tempore pro cottidiana stipe peteret Sychemensium portam, sepe insuper parvuli pueri sui onere et pene continuis lacrimis fatigata lacesseret, posito materno affectu locum et tempus oportunum malicie et nequicie sue nacta circumspectans undique, ne quis forte facti enormis testis adesset, ipsum puerum gestans in ulnis suis lapide interfecit. Cumque jam mortuum pararet abjicere et aliqualiter in silva Sychemensium sepelire, ecce brachiis rigentibus et emortuis eciam lapis, quo scelus commiserat inhumane, inseparabiliter manui noxie inclusus tenebatur et adhesit. cadaver quoque pueri nullatenus a lacertis potuit separari. Quid faceret miserrima mulier? Oportuit utique coram deo confusa, coram hominibus nihilominus confundenda, quamquam invita, quod factum fuerat, publicare, et amicorum consilium et auxilium invocare. Omnium suasoria diffinitio, ut si vellet absolvi ab onere tam molesto, a gravamine proprio sibimet tam infesto, abbatem Volquinum adiret, in miraculorum gloria tunc famosum et apud regem glorie gloriosum. Quid multum moror? Paruit consiliis, acquievit. Ut vero quod eatenus latuerat, patuit viro dei, misertus ejus, immo excessui condolens, tam dolendo precibus coram patre omnium deo fusis obtinuit, ut lapidem projicere, brachiorum officio posset fungi, viventem quoque puerum, jam leta reciperet et abiret. Exultaciones dei in gutture omnium presencium; nam dignissime secuta est graciarum actio et vox laudis. Huc usque de vetere cedula.

#### 11. De leproso mundato.

Frater Thomas, fratris Jacobi superius positi connovicius olim, modo consenior, ea que seguuntur, dixit mihi, paratus si exegissem, prestare super eorum fixa veritate juramentum. Quidam servus bonus et fidelis, cum in Sychem strenue et studiose multis diebus vel eciam annis servisset, tandem, sicud domino placuit, factum est, et factus est leprosus. Miserti illius duo monachi seniores in principio hujus opusculi nominati. Wydekindus et Volpertus, et alius item monachus Engilbertus nominatus patrem venerabilem rogaverunt, quatenus pro sui emundacione dominum obsecraret. Flexus homo mitis et humilis corde et eorum precibus inclinatus servo ascito, eisdem tribus monachis astantibus, evangelii sensum et verba imitans ita dixit: In illius nomine, qui leproso mundacionem petenti et dicenti: domine, si vis, potes me mundare, respondit: volo, mundare, tu quoque mundare et mundus permane per omne tempus residuum vite tue. Confestim igitur mundatus homo ad servicium rediit, magnificans dominum et agens gracias viro dei. - Que hic descripta precedunt, in carne fragili positus vir dei peregit, non autem ipse, sed gracia dei secum. Ceterum jam defunctus egit cetera secutura.

# 12. De miraculis sancti Volquini post ejus obitum, quo modo levatus est nocte.

Abbas quidam erat in Sychem Amilius nomine\*),

<sup>\*)</sup> Der Abt Uemilins von Sittichenbach, übrigens ein in Nordbeutschland sast ungewöhnlicher Name, kommt 1197 vor. Wolf, Gesch. von Psorte I, 236. Er kann sehr wohl ber Nachsolger Volcuins gewesen sein.

qui ob veneracionem sancti Volquini ipse sacris vestibus cum aliis undecim monachis indutus, nocte ipsum de terra levatum in sarcofago in muro juxta altare sancti Johannis evangeliste de quadro lapide exciso collocavit, lotis ante ossibus aqua, deinde vino.

#### 13. Quomodo conversus liberatus est a temptacione carnis.

Laborabat conversus quidam juvenis Johannes nomine temptacione gravissima carnis sue. Cui cum post diutinam pugnam nulla daretur requies, nullum effugium, cuidam familiari sibi monacho intimavit: sic penes se diffinitum. ita constare propositum, quod vellet cum oportunitas se offerret et locus, laqueo pocius eripere vitam sibi, quam sic vivere in miseria et erumpna. Familiaris ille suus, qui hoc ab eo audiverat, illud retulit cuidam monacho seniori. qui aggressus hominem, audito, quod facinus tam horrendum fixum gereret animo atque proposito, quamquam ipse tardius fateretur, detestabilis, ait, homo et abhominande, quid loqueris? quid disponis? Si hoc feceris, juste morte perpetua morieris: obsecro, veni mecum ad sepulcrum sancti abbatis Volquini. Vere per ejus meritum dominus faciet misericordiam suam tecum, mentem tibi sanam et voluntatem aliam immittendo. Vix inductus abiit et secutus fidelem amicum, cui nulla comparatio, cum eodem ad tumulum se prostravit. Statim autem immisit dominus soporem in illum et vidit abbatem de tumba prodeuntem, audivitque dicentem: Quid vis, perdite, perpetrare? Si feceris hoc. de mea sequela non eris et amicorum, qui cum deo sunt, vel erunt, consorcio sejungeris. Sed ne tibi tam grande malum eveniat, sed ut devote deo deinceps servias et libenter, ab hac hora liber esto ab incommodo, quod portabas. Cum igitur surrexisset conversus de terra, confessus est et non negavit, quod ab eo tempore usque ad terminum vite sue nullum esset motum carnalem passurus, quod ut promissum erat, completum in illo fuisse, etiam postea sepius testabatur.

# 14. De consecracione monasterii et Gerthrude vidua de Gatirstede.\*)

Beate et perpetue virginis Marie dei genitricis in Svchem erat in illo tempore monasterium consecrandum. In omnem igitur, que circa est, regionem exiit rumor iste utpote longe annunciatus. Parabant senes cum junioribus si qui possent occurrere, occursuri, magis tamen et maxime mulieres, alie curiositate, alie religione permote. Et opinabile dixisse ad invicem curiosas: Curramus, curramus! Videbimus ibi mirabilia magna, quorum non est numerus; curramus, curramus! Duri et diri viri illi barbati sexum nostrum despicientes ex veteri instituto olim a suis habitaclis nos excludunt. Saltem hiis novem diebus videbimus. que nos hactenus latuerunt. Fuerunt religiose rem aliter perpendentes et dicentes: Bene viri graves ceu spiritu dei doctus (sic!) omnia statuerunt. Si enim passim ad illos intrare liceret, decem vel viginti probis sine scandalo intrantibus et exeuntibus sine nota, una reproba sicut modicum fermenti totam massam corrumpit, ibi signa sue relinqueret vilitatis. Quando quidem vero licite et honeste modo ad honorem dei et beate virginis matris ejus intrare possumus et debemus, eamus! videbimus bonos viros, reddemus in loco illo vero sancto domino vota nostra et indulgencias habebimus ibi largas. Ad sepulchrum sancti Volquini abbatis obsecraciones faciemus devotas. Adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ejus et ubi tumulata sunt ossa tam celebris viri dei; eamus, eamus! Fuit eo tempore in Gatirstede una de numero prudentum harum vidua quedam Gertrudis nomine, que ad adeundum viri dei sepulchrum magno desiderio ducebatur, sed infirmitate detenta vernie non potuit. Erat enim languor foetissimus ita ut de latere

<sup>\*)</sup> Gattersiedt, zwischen Sittichenbach und Querfurt. Zur Erklärung des Folgenden sei bemerkt: nur bei Gelegenheit der Kirchweihe war es neun Tage lang den Franen gestattet, ein Cistercienserkloster zu betreten.

in latus converti non valeret nisi obsequio et adjutorio alieno. Orabat igitur: domine deus, propter merita illius abbatis, de quo tanta audivimus atque cognovimus, vadam eciam ego; cum autem rediero, sufficit mihi, tolle animam, si vis. Eatenus quanta poterat devocione et instancia precibus incumbebat. Quibus annuens adjutor in oportunitatibus in tribulacione tantas statim ei contulit vires, ut cum euntibus sive currentibus iret et curreret pedibus suis et eodem vigore rediret. Postea vero lectum et infirmitatem repetens intermissam, negocio sue anime procurato et rite rebus ordinandis ordinatis obdormivit in domino.

### 15. De monacho a triplice infirmitate liberato.

Erat adolescentulus quidam tunc satis indomitus in Sychem tam gravi dencium dolore affectus, ut confratribus suis monachis nimis molestus clamoribus suis esset. Eo autem tempore adhuc dominus Volpertus suprascriptus vivebat, qui et ipse sanctus pro vite sue meritis habebatur. Hic cum clamores dolentis audisset, misertus illius accessit ad lecticulum ejus et leni atque senili tactu per genas liniens pacientis, ipso audiente repetito talia dixit verba: Sancte Volquine subveni, sana istum; et hoc facto et ut dictum est dicto statim dolor omnis abiit et recessit, non solum autem, sed nec unquam deinceps sensit eum. Cum idem jam senex postea multis jam annis transactis in quodam Cisterciensis ordinis cenobio moraretur et inflatis valde cruribus pene perdidisset officium ambulandi, dei et abbatis adjutorio invocato, recepit in tam brevi omnimodam sanitatem, ut ipsemet fuisse tam subitam miraretur. Item ibidem idem aliquid operis factitans, cum lignum grave super vires suas levaret, graviter ruptus factus est deformiter Qui in Sychem rediens cum eodem dolore niherniosus. mium angeretur, quidam senior commonachus ejusdem ante jam mortuus in sompnis apparuit ei dicens: Quare sancti abbatis Volquini non queris auxilium et suffragia tibi nota? Et manu trahens eum ad locum, in quo primo fuerat

sepultus: hic hic, inquit, ora. Adhortante sic illum illo, ambo prostrati pariter oraverunt, et evigilante infirmo, statim ceperunt viscera, que fuerant deorsum lapsa, sursum tendencia redire ad clausuram a natura tributam et sic infra biduum vel triduum omni lesione remota, in parte illa totus factus est homo sanus, nullo cingulo nullius alio consilio accedente. Hec ipse mihi de se referens vix lacrimas potuit continere.

# 16. De domino Hildemaro a triplici infirmitate sanato.

Rerum gestarum harum ob veneracionem sancti Volquini patris venerabilis descriptarum ordinem debitum non servavi, quia ordine prepostero eas narrari audivi hiis, que premissa sunt, jam descriptis. Hinc est, quod modo quasi adordior postponendo que fuerant preponenda. Cum sanctus Volguinus adhuc esset in Walkenrede et conventus XII monachorum destinandus in Sychem ipsum elegisset abbatem, dominus Hyldemarus unus ex illis quartana et insuper alia infirmitate, que eum assidue cogebat, decumbere laborabat. Cum igitur vestibus et rebus aliis adunatis et vectura parata omnes essent in procinctu, accedens sanctus abbas Volquinus ad stratum jacentis: quid est, inquid, quod non surgatis? quod non itis? Quo responsum reddente, se infirmitate contra votum proprium detineri: surgite, ait, venite et abite nobiscum, quo deus nos vult ire. Nam quartane morbum nequaquam ulterius sensietis, reliquam vero infirmitatem, quo modo premimini, ante mortem vestram bimatus\*) spacio paciemini et ipsa ad dominum vos transmittet. Quod ita factum. Qui vidit et presens fuit. testimonium perhibuit veritati.

# 17. De duobus conversis sanatis in sompnis.

Tenebatur quidam conversus bone vite, carpentarius bonus arte, morbo ulceris in facie, quem audivi: "noli me

<sup>\*)</sup> bimatus heißt ein Zeitraum von zwei Jahren.

tangere" nominari. Siboto nomen ei. Et alius item conversus Herderus nomine utroque crure fuit claudus: cvaticus enim fuerat annis multis. Qui cum fuisset unus de primis conversis in Sychem cum conventu transmissis, dixit converso predicto Sibothoni: Quare ab abbate nostro domino Volguino non petitis auxilium, ut ceteri circumsedentes. quos tam crebro sanari audivimus? Respondit: Ego, quod hortamini, sum facturus; sed vos quid de vestra passione cvatica facietis? Frater itaque Sibotho cum orasset ad tumbam viri dei una noctium, ipse in sompnis apparuit ei dicens: vis sanus fieri? Quo respondente, vellet, ego, inquit, tibi a domino gratiam conferende obtinui sanitatis; sed quid hoc prodesse valebit, cum sis ex vita mortali in. proximo migraturus? Vel ullas, ait ille, interpolaciones tam diuturni doloris experiar. Tum is, qui apparuit, locum tangens doloris, ita perfecte illum reddidit sanitati, ut die sequenti a fratre Herdero converso et aliis omnibus visus miraclo maximo esset eis, quod nec dolor nec signum doloris preteriti cicatrix in ipsius vultu vel minima videretur. Tunc stupentibus dixit: Ut sciatis, quia me dominus propter merita patris nostri curavit, sit vobis pro rei experimento, quod ego transactis paucis diebus sum moriturus. Quod ut dictum est. factum est. Nam ipse infra novem dies transiit ad vitam perpetuam de hac vita. Ex hiis alter conversus Herderus nomine animatus et in fide roboratus et ipse a sua petivit invalitudine liberari. Cui abbas similiter in sompnis apparens dixit: Non expedit tibi ab utriusque cruris dolore absolvi. Et tangens vertebrum cruris magis dolentis: istud sit, ait, sanum; reliquum, quod ante sanius habebas cum utrisque dolens, infirmum permaneat, sicut erat; expedit enim tibi sic manere, ut humilitatis in te causa sit et salutis. Et factum est ita. Siguidem usque ad triennium vite sue, cum esset et bene esse posset magister grangie cujuscunque, ambulare quoquomodo potuit, claudus tamen in uno crure permansit.

# 18. De monacho capud dolente sanato.

Unus Sychemensium monachorum vita et etate provectus, cum multis annis strenue et honeste rexisset obedienciam prioratus, illa resignata, tantum ad legendum se contulit et orandum. Et cum ipse sibi in ejusmodi studiis importabilem vim inferret, tanto cepit capitis laborare dolore, ut ex toto nec posset legere nec orare: imo eciam alios cantantes non poterat sustinere, minus ipse cantare. Instante itaque et extante annunciacionis dominice magno festo cum cantaturi et celebritatem festive acturi ceteri loci secundum faciem sanctorum vultibus et vocibus exultarent, ille dolens monachus tristis et merens ad tumbam abbatis Volquini accessit. Ubi oracione brevi predicta, quid est istud, ait, domine deus, quod aliis gaudentibus vitam lugubrem duco solus? Precibus et meritis hujus abbatis Volquini a dolore, quem pacior, obsecro convalescam. Exauditus statim et sanus est redditus nec ultra licenciam habuit redeundi vehemens ille dolor.

# 19. De puero mortuo suscitato et aliquo a serpente percusso.

Stupore et extasi repleti rustici in Sychem venerunt, puerum, ut videbatur, ferme decennem masculum adducentes et dicentes, quatenus eum diu multumque quesitum in aqua palustri mortuum post triduum invenissent; voventes vero, quod pro eo abbati Volquino essent allaturi et oblaturi sacrificia et vota sua, sanum eum et incolumem, qualis tunc a cunctis, qui aderant visus est, recepissent. Item puer alter, porcarius Sychemensium vel subulcus, a serpente percussus, dum audiente conventu ejusdem loci, qui tunc exierat ad laborem, clamaret fortiter, clamare dolore coactus, quia per patulam calcei superiorem irrepserat, aperturam pungens et stringens, unus monachus de conventu ipsum impositum dorso suo, qui eo tempore fortis erat, ad memoriam sancti Volquini per licenciam tunc prioris domini Wylhelmi, nam puer per se ire non poterat pre dolore, portavit. Ubi prostrato puero paupere et ipse similiter procumbens et flens largiter, misertus illius postea illum ad hospitale pauperum deportatum in lectulo collocavit. Monachus vero pransus rediit ad videndum, qualiter se haberet. Et ille: modo cum tenuiter obdormissem, sanctus Volquinus mihi apparens me docuit, quod de aqua benedicta sua aspersus sanabor. Tunc monachus letus aquam detulit a monasterio benedictam. Quo puer aspersus statim dolore sublato sanus factus, ad custodiam, cui deputatus fuerat, est reversus. Hactenus frater Thomas, qui eciam affirmat, quod primo tempore adventus sui in Sychem plerorumque fuerit consuetudo, in quibuslibet agendis seu necessitatibus dei et abbatis Volquini auxilium invocare.

#### 20. De Alberto sacrista excitato.

Frequenter vel a multis audivi, quod frater Albertus, qui in Sychem sacrista pluribus annis fuit, sepe dum tempus et horam surgendi ad matutinorum sollempnia vel deceptus horologio vel pigricia propria neglexisset, a sancto Volquino ad stratum dormientis veniente sic percusso ejus latere baculo excitatus. Bene autem expergefactus hoc modo, fatebatur eciam, quod vigilans ipsum ad tumbam suam viderit abeuntem.

#### 21. De domino abbate Hermanno.\*)

Extat hodie domnus abbas Hermannus Sychemensis, qui terciana febre detentus, cum sanctum abbatem Volquinum se veneraturum unam collectam cottidie dicendo vovisse, statim convaluit. Evoluto vero anno dimidio cum collectam intermisisset et eadem infirmitate rediviva pervasus fuisset, iterum ea resumpta sanatus, eam omittere jam non audet, premunitus et premonitus tam severe.

<sup>\*)</sup> Abt Hermann wird in der Thuringia sacra 731 zu 1250 ers wähnt. Das stimmt mit den übrigen Andentungen über die Abfassungsziet. 1237 wird ein Abt Walter genannt (Waltenrieder Urf. I, 157), 1264 ein Abt Werner (Gersdorf, Cod. Saxoniae I, 161).

#### 22. De burgravio juniore de Magdeburg.\*)

Cum burgravius de Magdeburg junior et alius quidam officialis ipsius terciane febris incommodo similiter et eodem tempore laborarent, diu eadem infirmitate detenti, cum se cum oblatione venturos ad abbatis sancti Volquini memoriam devovissent, statim ambo sani facti, quod voverant, exsolverunt.

# 23. De uxore ejusdam militis de Scrapelo.\*\*)

In Scrapello uxor cujusdam militis tempore multo languens', cum multa frustra in medicos expendisset, amicorum suasu promissam oblacionem ad abbatis tumbam reddidit et convaluit in momento, mirantibus, qui vidissent id, vel audissent.

#### 24. De domo mulieris non exusta.

Tam vicinus et validus fuit ignis in Isleve\*\*\*) quadam vice, ut quedam devota femina domum suam non exustum iri, — nam proximus ardebat paries — desperaret. Vovit tum votum ceream domum ad abbatis sancti tumulum offerendam. Non propter munus, sed propter voventis piam affectionem et fidei devocionem, domibus hinc inde combustis, domus illesa perstitit. Mulieris frater monachus, qui ceream domunculam repromissam ex parte illius femine detulit, retulit ista mihi.

# 25. Quare servus quidam se fecit proprium.

Ordine tali et causa servus quidam Hermannus nomine se ipsum proprium contulit monasterio Sychemensi. Cum fuisset idem in genu, ubi propter vincturam (juncturam?) periculosum est vulnerari, graviter vulneratus et vulnerum morbus, qui Freysam theutonice dicitur, accessisset,

\*\*\*) Eisteben.

<sup>\*)</sup> Ein Edler von Querfurt.

<sup>\*\*)</sup> Schraplau, östlich von Sittichenbach.

essetque idem per omnia desperatus, vovens se dei et abbatis Volquini et monasterii Sychemensium proprium futurum perpetuo, convaluit absque mora, sicut ipse coram domino abbate H[ermanno] flexis genibus recognovit gracias referendo.

# 26a. De duobus epilepticis.

Pueri duo, unus a carnali germano suo scolare, alter a patre Wygoldo sartore de Alstede\*) diversis temporibus ad tumbam viri dei deducti, cum diu epilepsie morbo miserabiles sepe inter diem et noctem cadendo et tabescendo fuissent, perfecte sunt redditi sanitati. Adducentes et adductos ista testantes vidit frater Jordanus conversus eo tempore magister hospitum et intimante eo descripsi.

# 26b. De claudo utroque crure sanato.

Vir unus de Bischoprode\*\*) cum filium claudum utroque crure, renum eciam vigore amisso, in Sychem ad abbatis memoriam innitentem scabellulis adduxisset, salvum receptum relictis ibidem scabellulis domum reduxit incolumem et suis sanis cruribus ambulantem. Hoc eo tempore celebratum eciam fama vulgaverat, quia dudum infirmum curia noverat eum tota.

#### 27. De vidua de Merswiz.

Singularis honestate et probitate domina Mechthilt vidua de Merswyz diu epatis calefaccione afflicta cum in medicinis comparandis incassum plurima expendisset, consilio domini abbatis H[ermanni], qui forte supervenerat decumbenti, pro veneracione abbatis Volquini aliquod fecit votum. Et continuo sana facta adhuc hodie cum admiracione fatetur, tam celerem fuisse sue curacionis effectum.

<sup>\*)</sup> Allstedt, südlich von Sittichenbach.

<sup>\*\*)</sup> Bischofsrobe ganz nahe bei Sittichenbach.

#### 28. De inaudita capitis infirmitate sanata.

Cum dominus H[ermannus] quondam in Sychem, modo autem in Lenin\*) abbas capitis infirmitate miserabili cruciaretur, ita ut de naribus ejus et auribus sanguis sepius emanaret, et hoc diucius tollerasset, in festivitate omnium sanctorum sciens et prenoscens, in choro inutilem se futurum, quia nihil vel minime cantaturum, ad tumbam viri dei perrexit oratum, ut deus omnipotens precibus abbatis eum tanti doloris incommodo subleyaret et desperato capiti subveniret. Exauditus eadem hora cum cantantibus cantavit, festum socia exultacione concelebrans et oblivioni prioris angustias tradens, nunquam deinceps censit eas.

# 29. De parrochiano de Isleve et Gevehardo de terciana curatis.

Venerabilis dominus Hugo parrochianus de Isleve iam defunctus cum Gevehardo burgense ejusdem ville adhuc superstite laneis induti et pedes nudi ad tumbam viri dei pariter cum oblacione venerunt, publice protestantes, quod cum ipsi diucius infirmitate terciane febris decubuissent et ad veneracionem abbatis se venturos in humilitatis et devocionis scemate promississent, eadem hora restituti sunt sanitati, sicut predictus mihi retulit Gevehardus.

# 30. De plebano de Varnstede \*\*) leso ab equo.

Lex est clericis et maxime sacerdotibus prestituta, quatenus venari quidem licet eis retibus et canibus, dummodo de necessitate et utilitate cum silencio et modestia ipsa venacio peragatur. Nam saltuosa, que fit cum clamore et cursu, est eis penitus interdicta. Qua sacerdos quidam vel

<sup>\*)</sup> Ein Abt Hermann, benn so ist H. ohne Zweisel zu lesen, kommt um 1250 in den Urkunden von Lehnin nicht vor. 1247 ist Sigerus dort Abt (Walkenr. Urk. I, 172), von 1257 bis 1284 erscheint ein Johannes in dieser Würde (Riedel XXIV, 338; X, 215). Hermann nunß also zwischen 1247 und 1257 dort Abt gewesen sein. Für gländige Jünger des vatieinium Leninense ein neuer Hermann von Lehnin.

\*\*) Ober= und Unter=Karnstedt, nördlich von Quersurt.

ignorancia vel negligencia pretergressa dum in equo cum canibus pro levitate sua leporem sequeretur, cadens ipse ab eodem equo in faciem tam valide et fortiter est percussus, ut eciam ei excusserit plures dentes. Quo dolore dum idem sacerdos nimium et intollerabiliter torqueretur, et se ad viri dei memoriam vota sua redditurum spospondisset, sicut ipsemet dixit mihi, doloris tocius vehemencia conquievit. Quem id quod voverat nudis pedibus et in habitu laneo persolventem plurimi viderunt et quod gestum fuerat referentem audierunt Sychemensium monachorum.

# 31. Item qualiter Volquinus curavit scolarem epilepticum.

Ob reverenciam venerabilis abbatis sancti Volquini miraculis, que precedunt, dudum\*) scriptis, cum non proponerem apponere alia plura scribendo, quamquam multos a diversis incommodis liberatos ad tumbam illius cognoscerem crebro solvere vota sua eo quod deo pro ejus gloria amplianda adhuc in signis patrandis placeret extendere manum suam. Ad ingressum anni novi videlicet M°CC°LVIII° adeo evidens miraculum accidit et sollempne, ut tam majoribus quam minoribus videretur dignissime describendum. Res autem ita gesta est. Scolaris quidam Ludolphus nomine, qui videbatur etatis annorum esse ferme viginti, magistro scolarum in Brunswyg conscolarium suorum adjutorio verberato, divinam forsitan propter id sensit et expertus est ulcionem. Caduco siguidem morbo adeo enormiter et graviter laboravit, ut spacio diei et noctis tribus frequenter vicibus caderet, strideret dentibus et spumaret, faciem super genua deponendo. Deinde post hec cum post ea sibi successisse interpolacio videretur, usum loquendi amisit. Is cum in Sychem sic se habens, receptus in hospitali pauperum teneretur, et conversus frater Albertus servitor eorundem et ceteri qui morabantur ibidem, viderent, que fierent circa illum, a monacho fratre Theoderico audiendis

<sup>\*)</sup> Wir sehen, daß dies Stück später zugefügt ist.

confessionibus deputato, infirmo suasum est et persuasum. ut ad memoriam sancti Volquini misericordiam petiturus veniret. Nam dissimulante illo ire, quod de fama vel eciam abbatis nichil audisset, quam esset miraculorum gloria gloriosus, in visione noctis dominam unam vultu et veste insignem vidit ad capud lectuli sui stantem; due quoque sibi persone in habitu monachorum Cisterciensium apparuerunt, quorum qui precedere videbatur, lucernam ardentem manu preferens nichil dixit, sed tantum ad pedum parte (sic!) constitit juxta spondam; sequens autem a latere stans infirmi et latino utens eloquio ita dixit: Ego sum abbas Volquinus; predico tibi, quam diu tu vitam, quam ducis, deo odibilem duxeris, et tua durabit infirmitas, que eciam ad mortem corporis et anime te transmittet. Ad tumbam vero meam si veneris, invenies sanitatem, domina, quam capiti tuo astantem conspicis, adjutorium apponente. Sed cum nec sic admonitus ire curaret, secundo ac tercio eisdem verbis et modo consimili tandem inductus ut iret, procubuit loculo, ubi de melioracione vite sue faciens votum deo, et de epylepsie morbo et de surditate, quam similiter incurrerat, liberatus, perfectam adeptus est sanitatem, nec ultra in ipso apparuit passio rediviva. Cum ad id explorandam ipsum scolarem aliquociens visitarem, quin eciam faciem, quam usque super genua deposuerat morbi plaga, ipse vidi ad statum antea ordinatum reformatam et audivi eundem scolarem ea, que premissa sunt, in dei et abbatis laudibus profitentem.

# 32. Miraculum de quodam puero muto et claudo.\*)

Anno domini M°CCC°XIIII° in die sancti Johannis ante portam latinam accidit miraculum in Sychem, abbati Volquino merito recitandum. Nam in die supradicto Conventus in Sychem pro quadam magna necessitate et angustia terre imminenti cum processione sollempni reliquias san-

<sup>\*)</sup> Ein viel fpäter zugefügtes Stück.

ctorum per claustri circuitum deportavit. In ipsa eciam processione in plagis terre (nomina?) IIII<sup>or</sup> evangelistarum, Mathei videlicet, Marci, Luce et Johannis a quodam fratre pronunciata sunt: et sic ipsi monachi Sychemenses cum cantu et devocione confinia claustri circueuntes reversi sunt ad portam cenobii, ubi in capella novitor constructa et dedicata missam de sancta trinitate presente populo multo sollempniter decantaverunt. Affuit huic misse quedam paupercula de Osterhusen\*) cum filio parvulo IIIIor annorum et dimidio claudo et muto, quem ad sepulcrum Beati Volquini voverat offerendum. Infra missam vero mulier ipsa, de qua diximus, videns puerum plus crura extendere, rogavit unum de conversis nostris, quem noverat, ut puerum cum oblacione sua sive nummo et lumine ad sepulcrum Beati Volquini deportaret. Erat enim cor ejus fiduciam, habens in domino et in beato Volquino. Qui conversus cum puerum ad sepulcrum viri dei deposuisset. ecce puer, qui antea stare non consueverat, nec poterat, pluribus videntibus stabat et ambulabat. Quem cum conversus matri retulisset, mox mirum in modum puer, qui nunquam antea locutus fuerat, matrem clara voce nomina-Quem mater cum gaudio suscipiens et pre gaudio uberrime plorans collaudabat et benedicebat dominum et beatum Volquinum, cujus precibus nos adjuvari mente et spiritu devotissime poscimus.

# 33. Epilogus de premissis.

Vetusta quedam cedula continens aliquot miracula sancti Volquini abbatis ante plurimos annos a quodam litterato fratribus Sychemensibus petentibus metrice composita et perscripta, quorundam premissorum materiam dedit mihi. Ea vero sunt, que titulum habent talem: de vetere cedula; et: huc usque de vetere cedula. Que eciam a domino Jacobo sene audivi post xl annos, quibus defuerat a mona-

<sup>\*)</sup> Ofterhausen nahe bei Sittichenbach.

sterio Sychemensi, in ultima egritudine sua post dies pauculos moriturus dixit mihi, tamquam eum ad ista pro dei gloria et abbatis venerabilis memoria amplianda ad Sychemense cenobium post tot annorum curricula dominus reduxisset et eatenus vivendi spacium indulsisset.

# 34. Quod non omnia signa ejus hic habeantur.

Multa quidam immo infinita sunt signa, que dominus in locis et personis diversis servum suum glorificando facere est dignatus, que non sunt scripto per negligenciam commendata. Preterea quidam Sychemenses abbates ea publicari seu stilo alligari non siverunt, timentes propter eorum celebritatem atque frequenciam fratribus et eorum religioni ab incursantibus molestias generari. Unde et illa tegi silencio tota auctoritate jusserunt. Pro hiis autem pauculis rudi dictamine hic notatis unum expeto, unum quero, quatinus pro hoc qualicunque labore meritis viri dei veniam inveniam apud deum. Amen.

Explicit liber miraculorum Sancti Volquini primi abbatis cenobii Sychemensis. Et sic (secundum notam Bernardus doctor inclitus?).

# 35. Incipit ymnus de beato Volquino primo abbate Sychemensi compositus a quodam ceco.

Volquinus volans agmina scandit ad celi purior,
Quem evocas ad culmina, Jhesu corona celsior.
Onus deponens corporis per sacrum flamen illitum
Sibi das finem temporum, Deus tuorum militum.
Legis doctor non segnis (is?) petra fuit inmobilis,
potitus jam celi tegnis, Amore Christi nobilis.
Quoax ranarum siluit ipsius per imperium,
in hoc vis tua viguit, Jhesu corona virginum.
Videns fratres deficere hic pietatis arbiter
egenos vult reficere, Misteriorum signifer.
Vinum flumen ter efficit, prodigiorum ordine,
hoc deus ei prestitit A solis ortus cardine.

Hinc solvit ab exicio detentos per morbi ritus,
hujus precis indicio Veni creator spiritus.

Necatum matre puerum vivificans, perduc clerum
ad cenam agni providi.\*)

Vite per sanctimoniam sic ortum Christi fodiens,
a te dat alimoniam Verbum supernum prodiens.

Scrutator verus deus es cunctorum atque cognitor,
tu sis nostro perpes salus Eterne rerum conditor. Amen.

Summe deus piissime, tibi sit laus et gloria, da post

Amen.

member und Seilbreau bertreit Las eine 1188 aufflieben

cursum miserie beata nobis gaudia.

<sup>\*)</sup> Das Mannscript bemerkt: In hoc versu est desectus; si placet vobis, complete metrum. Es würde hier, wie bei jedem zweiten Verse, der Ansang eines lateinischen Kirchenliedes zu ergänzen sein.

# Nachtrag

3u den

#### Annales Cistercienses.

Erst bei Beendigung des Drucks wurde mir zugängsich: de Visch, Bibliotheca scriptorum ord. Cist. (Eöln 1656), welche auf S. 359—388 eine chronologia abbatiarum bietet, und zwar dis 1188 "ex pervetusto Dunensis dibliothecae codice". Allein der Abdruck kann weder correct noch treu sein. Man vergleiche nur z. B. die Berwirrung, welche zu 1133 in der Zusammenstellung der Klöster Bergen, Hemmenrode und Heilbronn herrscht. Daß eine 1188 abschließende Chronologie Stolp in Pommern, das damals noch Benedictinerkloster war, zu 1140 und Zinna zu 1145 hätte aufführen können, ist geradezu unmöglich. Bon den Ortsbezeichnungen in ducatu Luxemburgico (1131) und in Brunsviga (zu 1146) u. U. will ich schweigen. Ohne Bergleichung der Handschrift ist diese Chronologie unbenutsbar.

# Register.

In diesem Register sind nicht alle im Buche vorkommenden Namen enthalten, sondern vollständig nur die, welche mit dem Cistercienserorden in Verbindung stehen. Wo eine Person oder ein Kloster mehrsach vorkommt, ist die Hauptstelle mit setter Zahl gedruckt. Die in Klammern geschlossen Zahl bedeutet nicht die Seitenzahl, sondern die Nummer, unter welcher das Kloster in den Annales Cistercienses vorkommt.

#### 21

Mas in Dänemart, f. Asilum. Abraham, Kloster in Ungarn (819). 216t 11. Abalbert von Prag 263. 265. Abelbeid von Klettenberg 1. Aberlaß 25. Alba dominorum (276). Albert von Arnstein 248. Albert von Lauenburg 241. Albrecht, Bischof von Livland 224 ff. Albolderode 57. Mbersbach (264). Merander III. 63 ff. 87. 89. 126. Mmosen 116. Mna (295). Alta silva (196). Mtenbergen 41. 48. 81. 140. 175. 190, 198, (93). Altum vadum, f. Hohenfurth.

Mvaftra (218). 129. Amelungsborn 34. 45. 49. 124. 195. (129). Undicia, St. Andreae, f. bas folgende. Andreow (301). (427). 81. 210. Anlage neuer Klöster 8. Anselm von Havelberg 2. Ara coeli, f. Bastuch. Armarium 22. Arnold, Abt von Morimund 30. Ardwerth. Mbwerth (497). (603). Arnsburg (623). Asilum (610). Aufnahme ins Kloster 17. Augustiner Chorherren 2. 62. Aula regis, f. Königsfaal. Aulesberg 53. 57. (207). (554). (572).Aurea Vallis (68). Aurea insula, f. Ruhefloster. Aurora (172).

B.

Balbuin von Alna 254 ff. Bann 26. Basenwerth, alias Basinberech (90). Baumgarten (304). Baumgartenberg (211). Beatrix 51. Bebenhaufen (579). 297. Bela. f. Trium fontium. Bellavallis (15). Bellum pratum (115). Bellus fons, f. Beterwarbein. Bellus mons (400). Benedictiner 2. 5. 17. 42 ff. Bergen, f. Altenbergen. Bernem, f. Esrom. Bernhard von Clairvang 7. 31. 33. 38. 43. 44. 54. 55. 63. 76. 80. 177. Bernhard, Ginfiedler 51. Bernhard v. d. Lippe 189. 213. 239 ff. 308. St. Bernhardi abb. (603). St. Bernhardi locus (744). Berno von Schwerin 67, 82-88. 124ff. Berthufen (204). Berthold von Livland, Bischof 221. Beffow (771). Bethania (88). Bildhausen (401). Bildhildhausen. Billencurt (328). Bischöfe und Ciftercienfer 91. Bissovia, s. Bessow. Blesen, f. Semerit. Benedicti St. abb. (73). (775). Benedicti chorus (535). Bocham, f. Buccam. Bocklande (793). Börsenmeister 14. Bredelar (629).

Brumbach (395).
Brumo, Erzbischof von Ein 198.
Brumo von Duerfurt 263.
Buch (605). (606). 148. 172.
Buccam (544).
Bucdow (779). (796).
Bubelo (688).
Burchard 51.
Bürgeln 54.

6.

Cafarea, f. Ravfersbeim. Caladia (35). Camberone (308). Camenz, f. Ramenz. Camina (532). (750). 152. Campen [Alten=] 4. 7. 31. 33. 52. 57, 174, (23). Campen Meuen=1 (729). Campus, f. Aulesberg. Campus liliorum, f. Lilienfeld. Campus B. Mariae (559). Candela, f. Rerz. Capella Thosan (512). Capella (556). Capitel 21. Cara insula (442). (821). 130. Casa nova (613). Castellione, abb. de (384). Castellariis, abb. de (52). Castrum aquilae, f. Arnsburg. Castrum novum (52). Cella dei (762), f. auch Zelle. Cena St. Mariae, f. 3inna. Charte der Liebe 21. Chorin (670). (769). Chorus St. Benedicti (535). Cicador (213). Christian aus Dliva, Bischof von Breugen 267 ff. 304. Ciftercienser 5 ff. Citeaux 5. 8.

Citeaux, Abt Alexander 89. Clairbaux 7. 65. 68. Clairvaux, Abt Bontius 89. Claravallis, f. 3wettl. Clara insula, f. Cara insula. Clara tumba, f. Mogila. Clarus campus (441). Clarus fons (89). Clarus locus (369b). Clarus mariscus (195). Claustrum, i. e. Semmenrobe. Colbaz (508). 134. Göln 4. 81. Conversen 103ff. Conversenmeister 108. Copronity (557). (712). (750). 153. Corona St., f. Giildenfron. Coronatum (110). Corvey 45. Crista (19). Crucis St. abb. (92). (785) in Desterreich. Crucis St. abb. (689) in Ungarn. Custos 12.

#### 2.

Dänemark 128 ff. Dargun (492). (673). 130. 132. 274. Decreta Gratiani 22. Dietrich von Eftland 190. 226 ff. Difibobenbera (776). Ditthard 136. Doberan (473). 123 ff. Dobrilug (440). 147. Dobrin 276. Dominifaner 283. Drübeck 54. Düna, abb. de Dunis (174). Dünamünde (521). (668). 216 217. 231, 245, 249, 251, 256, 260. 306. Durlispurch — Dulersbach (554). Recently bon , Dumbach 53.

Cberhard von Berg 39. Eberbach ober Erbach (133). 110. 297. Ebrach 54. (32). Egris (530). (631). Eigenthum ber Mönche 97. Einfachheit der Ciftercienfer 95 f. Elbena (472). (584). Elftausend Junafrauen 190. Engelszell (795). Enricove. f. Beinrichan. Ernst von Tonna 56 ff. Ernst von Belfect 57. Efico von Bornstedt 38. 73. Estill, Erzbischof von Lund 128 ff. 198. Escure, Escarleis (234). Esrom (333). (368). (369). (388). 129 ff. Effen ber Ciftercienfer 23. Eugen III. 7. Eufferthal (329). Enttel (2).

神

# A.

Familiares 101. Fasttage 25. Favale [Fanale] (768). Kehlen, f. Belen. Feiertage 23. Ferté 7. (2.) Firmitas, f. Kerté. Florentius Cassius 249. Floranus mons (482). Floridus campus (482). (601). Fons regis ober regalis, f. Königs= brunn. Fons salutis, f. Heilsbroun. Fons St. Mariae (739) in Croatien. Fons St. Mariae (763) in Sarz. Frauen im Kloster 25. Friedrich von Grumbach 53. Friedrich von Beichlingen 39. Friedrich von Sommerschenburg 48. Friedrich I. Barbarossa 63. 89. Friedrich, Mönch auß Attencelle 250. Friedrich von Carelien 294. Friensberg, f. Aurora (172). Fürstensell (787).

#### 65

Garneri villa, f. Werschweiler. Generalcapitel 10. 173. 270. 298. Georgenthal [=berg] 39. 170. 174. 197. 212. (200). Germanifirung 121 ff. Gerwich von Volmundstein 37. St. Gobehard 35. St. Godehard, Rlofter in Ungarn (553).St. Gotthard in ben Alpen 170. Gothland, f. Gutthal. Gottfried von Defel 169. 245 ff. 309 ff. Gottfried von Lekno 265. Gradits (262). (524). Gregor IX. 283 ff. Griffow (809). Grünhain (737). Gudolm (609), i. e. Gulholm. Guido von Präneste 160, 187. Gurlande, f. Gutthal. Gutthal, Guttualia (386). (426). Giildenfron (785).

# 5.

Haina, f. Anlesberg. Harbenhaufen (197). (204). (755). 99. Hartwig von Bremen 66 ff. 82. Heibenreich von Morimund 161.

Hebdomadarius 16. Hegris, f. Caris. Seiligenfreuz (92). Beilbronn (87). Beinrich ber Löwe 49, 59, 66 ff. 84. Heinrich von Schirmbach 39. Beinrich. Erzbischof von Mainz 198. Beinrichan (712). (716). (718). Heisterbach (580). Hemmenrobe 64. (99). Heritove, f. Heinrichau. Herivabum (236). (129). Hermann, Bischof von Münfter 198. Berschwindhausen, f. Sarbenhausen. Hesmerith 332. Hilbegard 109. Hilbe, f. Eldena und Hube. Hillaria, f. Wilhering. Simmelpforte (810). (811). Hofvaethe (332). Hohenfurth (778). Holme, f. insula dei. Honesta vallis (728). Sonorius III. 158, 277 ff. Hospitalarius 15. Hoftiencultus 187 ff. Sube (472). (727). Hugo von Bonval 91. Sunfeburg 1. 3.

# 3.

Sanicus von Breslan 81.
Schtershausen 53.
Slgenthal, f. Buch.
Smphonia (493).
Innocenz III. 154 ff. 225.
Sunocenz IV. 288 ff.
Insula Barrensis ober Barri ducis (369 b).
Insula St. Jacobi (799).
Insula dei (493). (505). 130.
Ssenhagen (757), f. Marienrobe.

Inbhagen, f. Marienrobe. Ivo. Bischof von Cracau 210.

#### R.

Ramenz (353). (753). Rauf und Verfauf 113. Razich, f. Mogila. Rellner 14. Rerz (647). Renfersheim (108). Kirchen der Ciftercienser 19. Rleidermeister 15. Rlosterverwandte 101 ff. Königsbrunn (815). Königsfaal (810 b). Konrad von Liibeck 66 ff. 81. Konrad von Halberstadt 166. 167. 181. 197 ff. 274. Ronrad von St. Rufin 167. 183. 247. Konrad von Masovien 273 ff. Rrenzzüge 164 ff. 275.

#### 2.

Laienbriiber, f. Converfen. Lamberti Vallis (568). Langheim (91). Lande [Lab] (278). (379). (511). 81. 153. 283. Landestroß (730). Lapis St. Michaelis, f. Michaelstein. Lans in Flandern, f. Looz. Leben im Rloster 19 ff. Lectionen 23. Lehnin (546). 141. 142. 213. Lefno (215). (365). 81. 283. Leubus (355). (422). (716). 149. 181. 204. 301. Libellus definitionum 21. Liber usuum 21. Lida, s. Lysa.

Winter, Ciftercienfer.

Lilienfeld (661). Linda, f. Lande. Liutburg 51. Livland 220 ff. Loccum 17. 58. 78. 138. 175. 185 ff. 191. 209. (421). 216. Locus Benedicti (497). Locus Bernardi (744). Locus Crescens (112). Locus Dei, f. Lugumfloster. Locus St. Mariae, f. Marienstatt. Longo Villari, abb de, f. Billers. Loos [Lans] (324). Luba (415). Lubens, f. Leubus. Lucca, f. Lekno und Loccum. Lucella (27). Lucida Vallis (267). Ludebach (554). Ludimirz (750). Ludolf von Halberstadt 51. Ludolf von Wenden 49. Ludwig ber Giferne v. Thüringen 70. Lygumkloster (502). 130. Lufa, Lisbal (267). (551).

#### 902.

Maria, Berehrung 182 ff. Malachias von Irland 198. Marienfeld 189. 215. 250. Marienzelle, f. Ribbagshaufen. Marienstatt (687). Marienthal 48. 64. 141. 175. (527).Marienwalbe (805). Maris stella, f. Wettingen. Märfte 113. Martin von Paris 164. 166. . Maternon (536). Maulbronn (191). 297. Menterna (536). Mera vallis, f. Colbaz.

Michaelstein 8. 27. 50. 171. 176. 192. 217.
Michaelstein, Aebte: Roger 52.
Miezislaw von Polen 81.
Mogila (703). 211.
Molesme 5.
Mons St. Georgii, j. Georgenthal.
Mons St. Mariae (624).
Mons S. Tisibodi (776).
Morimund 30. 40. 81. 152. 210. 307. (5).
Morimund, Aebte: Arnold 30.

#### 92.

Otto 41. Heibenreich 161. Morimundus minor, f. Andreow.

Mulebrun, f. Manibronn.

Nemus St. Mariae, f. Marienmalbe. Repomut, f. Pomuch. Reuenburg 166. Renencampen (729). Ren=Doberan, f. Belplin. Neu-Leubus, f. Heinrichau. Reuftadt (817). Neu-Belle, f. Belle, Meu=. Nicolaus von Daraun 260. Nicolaus von Rosfilde 198. Ricolaus von Riga 257. Monnenflöster 53. 54. Norbert 2. 63. Nova abbatia (781). (782). Nova vallis (219). Novum claustrum, f. Semmenrobe. Novus mons (814). Rovizen 17. Rovizenmeister 12. Mybal (219).

#### D.

Obazina, Obauxina (175).
Obra (780).
Obuberia (332).
Oem, f. Cara insula.
Oliva (513). (564). (615). 136. 267.
Offegt (600). 306.
Otterburg (250), and Ottemburg.
Otto von Freifingen 7.
Otto IV. 160 ff.

#### B.

Padis (702). (813). Baradies (740). Baris im Elfaß (190). (444). Parnon (739). Pastuch ober Pastruch (596). Belifium (490). (547). Belplin (764). (792). Peter der Ehrwürdige 28. Peter von Lacelle 28. Beter von Coblenz 237. Beterwarbein (371). Bforte 35 ff. 60. 80. 120. 146. 149. 171. 191. 197. 231. 250. 307. 309. (79). (201). Pforte, Abt Adalbert 54. Pförtner 15. Philipp aus Lekno 266—272. Bilets. f. Belifium. Blaß (249). (785). Pomarium, f. Baumgarten. Pomuch oder Nepomunt (253). Bontiann 7. (3). Popelein, f. Belplin. Toppo von Reichenbach 53. 57. Porta celi, f. Himmelpforte und Tennenbach. Porta gloriae (201). Porta St. Mariae, f. Pforte. Portus St. Nicolai, f. Dünamünde.

Portus St. Mariae, f. Hube. Prämonstratenser 2. 62. Prensen 263 ff. Pribissav 85. 123. Prior 12. Priment, f. Belen. Pruliacum (6). Purus Campus, f. Reinseld.

#### M.

Raitenhasbach (237). Randen (767). Regalis curia (500). Regalis locus (805). Regel 21. Reifenstein 56. 216. (415). Rein (49). Reinfeld (587). (755). (802). 138. Reinbardtsbrunn 42. 46 ff. Reliauien 190 ff. Remter=Verwahrer 15. Renevelt. Rephec. f. Reinfeld. Reval 220. Reuna, f. Rein. Ribbagshausen 49. 66. 172. 191. 200. 253. (245). (252). (254). (266).Rivus St. Mariae (754). (755). Robenseusa, f. Ribbagshausen. Rosetum St. Mariae, f. Renen= campen. Roth (430). Ruda, f. Rauden. Rudolph, Ciftercienfer 56. Rubfloster (423). (602). (609). 138. 172. Runa, f. Rein. Rus regium, f. Ruhflofter.

6.

Saba, am Schluß ber Annales.

Sacer campus (344). Sacristan 12. Sagabach (702). Salem, f. Salmonsweiler (173). 166. Samburia. f. Belplin. Sangmeister 13. Sarz (763). Schenken 115. Schmöln, f. Bforte. Schermte (754). (755). Schola dei (692). (822). Schonaugia, f. Schönan (240). 109. Schönthal, Schonenbal (402). Schuld, schwere und leichte 26. 27. Schulden 117. Sebech, f. Sittich. Seelbrüber 101 ff. Semeritz (807). Seuffenstein (816). Sichem, f. Sittidenbach. Siegehard von Dinamiinde 242. Siechenmeifter 13. Silo (610), f. Afilum u. Sulejow. Silva St. Mariae. f. Marienwalde. Silva regalis (500). Sittid (152). (246). (277). Sittichenbach 38. 70. 143. 148. 166. 171. 172. 197 ff. 208. 249. (188). (246). Sittidenbach. Aebte: Bolcuin 39. 45. 70. 72 ff. Memilius 76. Die= trich 201 ff. Florentius 203. Sizzo von Kevernburg 41. Sora (317). (413). 130. Speciosa vallis, f. Schönthal. Stams (797). Stephan Harding 7. Stephan, Bischof v. Tournay 29. Stolp (521). 812. Sturzelbrunn (214).

Subprior 12.

Sulejow (523). (534). (712). (750).152. 290. 291.Sirziţ, f. Lubimirz.

#### Z.

Tennebach (406).
Therin, f. Chorin.
Thofan (512).
Tisdaregh (266).
Tisibodi abb. (776).
Toblitz (665).
Tobtenfeier 18.
Tramens (806).
Trinitatis abb. (817).
Trinstloster, f. Tuta vallis.
Trium fontium abb. (842).
Troskedone, abb. de (147).
Tuta insula, Tuteron (664).
Tuta vallis (414). 130.

#### 11.

Ubo, Bijchof von Naumburg 35. 54. Urbani, St. abbatia (614). Uterina vallis, f. Enfjerthal.

#### 23.

Sactod (541). 152, f. Comnia.
Valcella (76) sive Vallis cella.
Saferia (226).
Saffana (734).
Valles (85), Valles Ornesii ib.
Saffeta (227).
Vallis Crucis (689).
Vallis dei (267), anberes (537).
(545). (816).
Vallis St. Georgii, f. Georgenthal.
Vallis Lamberti (568).
Vallis St. Mariae, f. Marienthal.
Vallis paradisi (490).
Vallis Ydrae (332).
Vallis St. Petri, f. Seifterbach.

Vanschow, f. Vactod. Belen (806). Vetus campus, f. Campen. Vetus cella, f. Celle. Vetus mons, f. Mtenbergen. Victoria (202). (476). Villars (84). (114). Villarium, Villerium, vgl. Billars und Wilhering. Vincentius von Cracan 210. Viridis Indago, f. Grünhain. Visionen 77 ff. 185 ff. Visitationen 9. Vitae schola (404), 130. Bolferode 33. 37. 54. 56-59. 72. 77. 111. 147. (66). Volkerode, Abt Engelbert 79. 172. Volkmar von Klettenberg 1.

#### 23.

Wächterswinkel 53. Walbemar v. Schleswig 138. 208. Walberbach (230). Walbsassen 38. 78. 82. (101). Waltana, f. Baltana. Waltenried 1. 4. 31. 34. 38. 54. 90. 102. 119. 171. 193. 195. 197. 213. 216. 307. Walkenried, Abt Heinrich 54. Walter Mapes 177 ff. Wangrowits, f. Lekno. Waradina Petri, f. Beterwarbein. Wasinwerth, f. Basenwerth. Waultosche, f. Bactock. Wellehrad (655). Werkmeister 16. Wernem, f. Esrom. Werneri villa, f. Berschweiler. Werschweiler (474). Wesselin von Reval 252. Wettingen (717). Wiaffild, f. Vitae schola.

Widmann von Magbeburg 68. 69. 121. Wielen, f. Belen. Wilhering (270). (275). Wirthschaftlickeit 117. Wizowitz (784). Wladislav, f. Nanden.

3.

Zagrabern (800).

3ara, f. Sarz. 3eblit (228). 82. 3ehnt 158. 3eit 54. 3elle, Alt= (252). (410). 145. 171. 189. 250. 3elle, Ren= (804). 3inna (479). (715). 116. 139. 159. 193. 3mettl (182). 3milhheim (784).



# Berichtigungen.

Hund (479).

S. 15, 3. 7 lies für tragen: legen. " 35, " 8 " " Rath: Ruf.

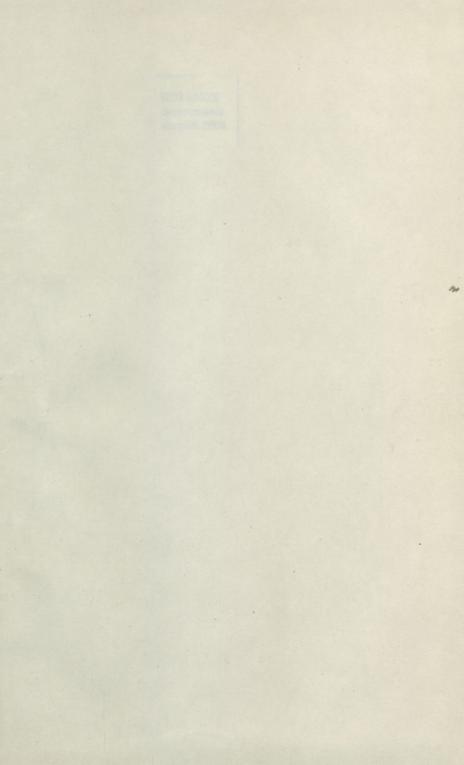



ROTANOX oczyszczanie sierpień 2008

**KD.1923.1** nr inw. **2640**